

Von

# Dr. Alfred Wolfmann,

Brivatbocenten ber Aunftgeschichte an ber Ronigl. Univerfitat gu Berlin.

# Supplement,

enthaltend :

Verzeichniß der Werke Holbein's, nebft Hamen- und Sachregifter.



Leipzig,

Berlag von E. A. Scemann. 1868.



# Verzeichniß der Werke

bon

Hand Holbein dem Aelteren, Sigmund Holbein, Ambrofins Holbein, Bruno Holbein (?) und Hand Holbein dem Jüngeren.

# Inhalt.

|      | SHILLS AND SHIPPINGS AND                                        | Scite |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Holze und Metallichnitte nach Hans Holbein bem Jüngeren         | 404   |
| II.  | Holzschnitte nach Ambrofius Holbein                             | 433   |
| III. | Gemälbe und Zeichnungen von Sans Holbein bem Aelteren, Sigmund, |       |
|      | Ambrofius, Bruno (?) und hans holbein bem Jüngeren              | 437   |
| IV.  | Die Bildniffe ber beiben Hans Holbein                           | 476   |

# Vorbemerkung.

Dies Verzeichniß der Werke ist natürlich nur ein Versuch, der vielfach der Ergänzung bedürfen wird. Der Versasseichnet nur diesenigen Werke der Künstler, welche er entweder selbst gesehen oder über die er durch solche Gewährssemänner, auf deren Urtheil er vertraut, sichre Nachricht hat.

Die Arbeiten, welche er den Künftlern abspricht, find ausgelaffen. Nur an Stellen, wo es vorzugsweise wichtig schien, sind kurze Motivirungen für die Berwerfung gegeben. Solche Notizen stets in kleinem Druck.

Bei der Anordnung waren praktische Gründe maßgebend. So schließen zunächst die Berzeichnisse der Holzschnitte nach Hans und Ambrosius Holbein sich
dem Katalog in Passavants Peintre-Graveur, vol. III. p. 359—424, an, weil
hiernach die Sammlungen im Allgemeinen geordnet sind. Freilich verwirst der
Berf. zahlreiche Blätter, die bei Passavant stehen und fügt viele neue hinzu; auch
ist Passavants Catalog reich an Irrthümern und läßt in der Anordnung viel zu
wünschen übrig. Doch soll dies Berzeichniß Passavant nicht ersetzen und überslüssig
machen, sondern als Ergänzung zu dem seinigen dienen und nothwendige Berichtigungen geben. Die Fassung ist so kurz wie möglich, und es schien für unsere
Iwecke ausreichend, die citirten Buchtitel abgekürzt zu geben.

Das Berzeichniß der Gemälde und Zeichnungen ist nach dem Orte, an welschem dieselben sich jetzt befinden, alphabetisch geordnet, und vertritt dadurch ein Ortsregister. Dieser Eintheilung ist die Eintheilung nach den verschiedenen Künstelern aus der Familie Holbein untergeordnet; um aufzusinden, was jedem Einzelnen von ihnen angehört, ist das allgemeine Register zu benutzen.

Die Mage, wo der Berfaffer ihrer habhaft werden konnte, find bei den Gemälben und den Holzschnitten nach dem Meterspfteme angegeben.

# I. Holz- und Metallschnitte

#### hans holbein dem Jüngeren.

#### Baffavant 1. (Rr. 1-91.) Bilder des Alten Testaments.

Jebes Blatt S. 0.06 B. 0.089 Band II. S. 55-72.

Mr.

1) Sündenfall.

2) Arche Moah. Genesis VII.

- 3) Turmban zu Babel. Genesis XI.
- 4) Die brei Männer vor Abraham. Genesis XVIII.
- 5) Opfer Abrahams. Genesis XXII.
- 6) Isaaf Jatob segnend. Genesis XXVII. 7) Berkauf Josephs. Genesis XXXVII.
- 8) Pharaos Traum. Genesis XLI.
- 9) Jafob, Ephraim und Manaffe fegnend. Genesis XLVIII.
- 10) Jafobs Begräbniß. Exodi I.
- 11) Moses vor dem Dornbusch. Exodi III.
- 12) Moses und Aaron vor Pharao. Exodi V.
- 13) Pharaos Untergang im rothen Meer. Exodi XIV. u. XV.
- 14) Mannalese. Exodi XVI. 15) Moses auf Sinai. Exodi XIX.
- 16) Tempelgeräthe. Exodi XXV.
- 17) Mofes mit den Gesetzestafeln vor Gott fnieend. Exodi XXXIV.
- 18) Mofes Gottes Borfchriften über Brandopfer empfangend. Levitici I.
- 19) Mofes Gottes Befehl ber Priefterweihe empfangend. Levitici VIII.
- 20) Narons Göhne vom Feuer verzehrt. Levitici X.
- 21) Borschriften Gottes über Ernte und Weinlese. Levitici XIX.
- 22) Moses und Aaron bas Bolf gahlend. Numeri I.
- 23) Das Lager ber Stämme. Numeri II. 24) Untergang der Rotte Rorah. Numeri XVI.
- 25) Errichtung ber ehernen Schlange. Numeri XXI.
- 26) Mofes ben Tod ber Medianitischen Weiber u. Anaben anordnend. Numeri XXXI.

Mr.

- 27) Moses das Bolt an seine Erlebnisse erinnernd. Deuter. I.
- 28) Moses das Volt ermabnend. ter. IV.
- 29) Mofes bie Priefter unterweifenb. ter. XVIII.
- 30) Josua über ben Leichen ber Könige ftebend. Josue XII.
- 31) Berftummelung bes Aboni Bezec. Judicum I.
- 32) Boas und Ruth. Ruth II.
- 33) Hanna und Elfana. I. Regum (b. h 1. Samuel) I.
- 34) Salbung Sauls. I. Regum X.
- 35) Goliath und David. I. Regum XVII. 36) David bie Botschaft von Ceila's Belagerung burch bie Philister empfan-genb. I. Regum XXIII.
- 37) David Sauls Tod erfahrend. II. Regum (2. Samuel) I.
- 38) Siege Davids. II. Regum VIII.
- 39) David ben Urias aussendend. II. Regum XI.
- 40) Nathan vor David. II. Regum XII.
- 41) Das Weib-von Thecu Absalons Begnadigung erwirfend. II. Regum XIV.
- 42) Amaja's Ermordung. II. Regum XX.
- 43) Abisag bei David. III. Regum (1. Ronige) I.
- 44) Hiram's Bote vor Salomo. III. Regum V
- 45) Ahia's Tob. III. Regum XIV.
- 46) Des Elias Opfer von himmlischem Fener verzehrt. III. Regum XVIII.
- 47) Bestrafung ber Anaben, die Glisa ber= spotten. IV. Regum (2. Könige) II.
- 48) Athalia. IV. Regum XI.

Mr.

49) Beidnisches Opfer bes Achaz. IV. Regum XVI.

50) Jofias bem Bolfe bas Gefetz lefenb. IV. Regum XXIII.

51) Wiederholung ber Genealogie. I. Paralip. (1. Chronifa) I.

52) Sauls Haupt von ben Philistern in ihren Tempel gebracht. I. Paralip. X.

53) Mufit ber Leviten an ber Bundeslabe. I. Paralip. XVI. (17).

54) Salomo um Beisheit betenb. II. Paralip. (2. Chronifa) I.

55) Salomo bas Bolf fegnenb. II. Paralip. VI.

56) Sefac die Tempelichätze raubend. II. Paralip. XII.

57) Rieberlage bes Sennadjerib. II. Paralip. XXXII.

58) Rückfehr ber Juben aus ber Befangen= schaft. I. Esdrae I.

59) Nebemias Gebet. II. Esdrae (Rebemia) I. 60) Paffahfeier burch Jofias. III. Esdrae I.

(Apofryphisch. Auch 2. Chronifa 35). 61) Erblindung bes Tobias. Tobiae I. u. II.

62) Sieb . . Job. I. (Sieb 2).

63) Šiob . . Job. XV. 64) Šiob . . Job. XXXVIII. u. XLII.

65) Efther bem Throne des Königs nabend. Esther I. u. II. (Efther 5?).

66) Judithe Auszug. Judith X

67) Judith mit dem Haupte des Holofernes. Judith XIII.

68) David Pfalmen ichreibend. Psalm. I.

69) Der Thor. Psalm. LII.

70) Chriftus zur Rechten des Baters. Psalm. CIX.

Mr.

71) Das Liebespaar. Canticor. I.

72) Jesaias über Jerufalem Jsaiae I.

73) Jefaias Gottes Glorie schauend. Jsaiae VI.

74) Histia's Horoscop. Isaiae XXXVIII. 75) Bistion des Ezechiel. Ezech. I.

76) Bifion ber Tempelpforte. Ezech. XL.

77) Der Altar. Ezech. XLIII.

78) Die Flüffe um den Tempel und bie Theilung ber Stämme. Ezech. XLVII. 79) Die Männer im Fenerosen. Danie-

lis IV. (Apokryphisch).

80) Daniels Geficht ber vier Thiere. Danielis VII.

81) Der Engel bem Daniel ben Rampf zwischen bem Widter und bem Bod beutenb. Danielis VIII.

82) Genealogie von Alexanders Nachfolgern. Danielis XI.

83) Daniel und Susanna. Danielis XIII. (Apotryphisch). 84) Daniel in ber Löwengrube, Danielis

XIV. (Apofruphisch).

85) Hosea und sein Weib. Osee I.

86) Joel. Joelis I.

87) Umos lehrend. Amos I.

88) Jonas auf Ninive's Untergang harrend. Jonae I. II. u. III.

89) Habacuc ben Schnittern ihr Mahl bringend. Habacuc I. (Eigentlich aus ben Apofryphen).

90) Sacharja. Zachariae I.

91) Die Erscheinung fampfender Reiter= scharen über Jerusalem. II. Machab. V.

Der Schnitt ber Blätter rührt größtentheils von Sans Lütelburger ber. Daß er schon im 16. Jahrhundert für den Berfertiger gehalten murde, zeigt folgende fürglich von herrn Sis-Beusler unter den Amerbach'ichen Papieren gefunbene Erwähnung bes Formichneibers burch Bafilius Amerbach: "Lützelburger autor biblicarum historialarum excusarum Lugduni. 1522."

Probedrude, vollständig, Bafel, Mufeum. Ginseitige Drude. - Bier außerbem Dr. 39a, früherer Stand bes Urias, mit hintergrund. Unicum. "David cum Uria ex Holbeini Bibliacis. Appictum est hic velum." Amerb. Berzeichniß.

### Besondere Ausgaben, Ibon.

1538: 1) Historiarum ueteris Instrumenti Icones ad uiuum expressae. Una cum breui sed quoad fieri potuit, dilucida earundem expositione. Lugduni, sub scuto Coloniensi. M. D. XXXVIII. (Schluß: Excudebant Lugduni Melchior et Gaspar Trechsel fratres. M. D. XXXVIII.\*).

<sup>\*)</sup> Sotmann, in ber Ginleitung ju Burfner's Copien, führt eine Ausgabe von 1537 an. Bahricheinlich nur ein Irrthum, ba jebe Quellenangabe für bies unbefannte Factum fehlt.

- 4 Blatt aus den Todesbildern. Hierauf Nr. 2—39, 41—71, 73—91. Ueber jedem Bilde Angabe des Bibel-Capitels (wie oben) und kurzer Lateinischer Inhalt. (Aber nicht, wie Maßmann angiebt, mit den Französischen Bersen). Ein prachtvolles, alt illuminirtes Exemplar, ohne Titel, sowie auch ohne das Blatt mit Nr. 20 und 21, im Museum zu Berlin.
- 1539: 2) Historiarum Veteris Testamenti Icones. Una cum breui, sed quoad fieri potuit, dilucida, earundem et Latina et Gallica expositione. Lugduni, sub scuto Coloniensi. M. D. XXXIX. (M. u. G. Trechsel). 1—4 Tobesbilder und 2—91 Bilder des Alten Testam. Bei jedem Bild Französische Berse. Born Latein. Gedicht des Nicolaus Borbonius auf Holbein.
- 1543: 3) Hist. Vet. Test. icones ... Lugduni ... apud Ioannem et Franciscum Frellonios, fratres. M. D. XLIII. Bilber wie vorhin. Mit Borrebe des F. Frellon, Latein. Gedicht des Nicol. Borbonius und Französischen Berseich des Gilles Corrozet. Diese Ausgabe wird im Amerb. Berzeichniß citirt: "Historia veteris testamenti. Joh. Holb. Lugdun. apud Frellonios 1543".
  4) Spanisch; Retratos o tablas de las historias del Testamento Viejo, hectas y dibuxadas por vn muy primo y sotil artisce . . . En Lion de Francia. So el escudo de Colonia. Año 1543. Borrebe und Corrozet's Gedicht, Spanisch, ebenso die Berse unter den Bilbern, die Erklärung darüber Lateinisch. Bilber wie vorhin, nur daß 54 sehst und 55 doppelt erscheint. (Berlin. Bibl., aus der Bibl. des Grasen Steph. Mejan).
- 1547: 5) Icones Historianum Veteris Testamenti etc. Wie Ausgabe 3. Auf dem vorletzten Blatte die 4 Evangelisten, nicht von Holbein.
- 1549: 6) Spanische Ausgabe wie Nr. 4.
  7) The Images of the Old Testament, lately expressed, set forthe in Ynglish and Frenche.... Printed at Lyons by Johan Frellon,.... the yere of our Lord God 1549. 1—4 Todesb. 2—91 A. Test. Außerdem 8) in der Latein. Biblia Vtriusque Testamenti iuxta Vulgatam Translationem, Lugduni apud Hugonem a porta M. D. XXXVIII. Fol. Hier auch das seltene Blatt 1, aber auch Nr. 1 der Todesbilder.— 9) Bibl. Sacrosancta Test. Vet. et N. Lugd. Apud Hugonem et haeredes Aemonis a Porta 1544. Ohne 1, mit andern Helgschnitten gemischt.

Aussiührliches: Maßmann's Literatur ber Tobtentanze. Leipzig, J. D. Beigel 1840. S. 62-67. Cbenba S. 68-74. Nachschnitte.

Aroschauer's Bibel (Zürich 1531) enthält 50 Nachschnitte, barunter auch Nr. 1, Suns benfall; 31 bieser Copien find von ber Gegenseite.

Ausgezeichnete moderne Copien: Bl. 1, Gundenfall; Beigel, Holzschnitte berühmter Meifter.

Vollständige Copien: Icones vet. Test. London; William Pickering. 1830. (Bon John und Mary Byfield.) — Answahl, 50 Bl.: Hans Holbeins Altes Testament . . Herzausgegeben von Hugo Bürkner. Mit einer Einleitung von D. F. Sotzmann. Leidzig, 1850. — Dibbin, Decam. I. Sehr gute Copien von Nr. 6, 33, 51 und Stücke v. 55 und 88. — Jackon, Treat. on Wood Engr. Nr. 5 (verkleinert) und 69. — Wornum, Life of Hold. Nr. 62.

# Baff. 2. Die Bilder bes Tobes.

3ebes Blatt &. 0,066; - B. 0,059. Band II. G. 103-127.

I. II. Ginfeitige Abbrüde. Bafeler Drude.

|     | 1. 11. Emfettige 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bajeler Drude. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _   | I. The manner, I be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.  | Die schöpffung aller ding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.             | Die schöpffung aller ding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Adam Eua im Paradiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.             | Adam Eua im Paradiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Vsstribung Ade Eue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.             | The state of the s |
| 4.  | Adam bawgt die erden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.             | Adam bawgt die erden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Der Bapst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.             | Der bapst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | Der Cardinal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.             | Der Cardinal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Der Bischoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.             | Der Bischoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Der Thumherr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.             | Der Thumherr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Der Apt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.             | Der Apt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. | Der Pfarrherr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.            | (Pfarrer fehlt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Der Predicant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.            | Der Predicant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Der Münch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.            | Der Munch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Der Artzet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.            | Der Artzet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. | Der Keyser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.            | Der Keyser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. | Der Künig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.            | Der Künig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16. | Der Hertzog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.            | Der Hertzog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. | Der Richter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.            | Der Richter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18. | Der Fürspräch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.            | (Fürfprech) vorhanden, boch bie lleber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19. | Der Groff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | schrift fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20. | Der Ritter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19.            | Der Groff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21. | Der Edelman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.            | Der Ritter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. | Der Ratssherr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.            | Der Edelmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23. | Der Rychman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.            | (Rathsherr) vorh., doch Titel fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24. | Der Kauffman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.            | Der Sternensecher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25. | Der Krämer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.            | (Reicher ( fahlan )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26. | Der Schiffman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.            | Raufmann (fehlen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27. | Der Ackerman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26.            | (Rrämer, vorh., doch Titel fehlt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28. | Der Altman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27.            | (Schiffer, fehlt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29. | Die Keyserinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.            | Adermann borh., boch Titel fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30. | Die Küniginn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29.            | ( minimum )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31. | Die Hertzoginn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.            | Die Keyserin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32. | Die Greffinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.            | Die Künigin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33. | Die Edelfraw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32.            | Die Hertzogin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34. | Die Aptissinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.            | Die Greffin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35. | Die Nunne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.            | Die Edelfraw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36. | Dass Altweyb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.            | Die Aptissin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37. | Dass Jung kint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.            | Die Nunn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38. | Gebeyn aller menschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37.            | (Altweib (fehlen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39. | Dass Jüngst gericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38.            | (orino )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40. | Die Wapen dess Thotss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39.            | Gebein aller menschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | his morning by the strength burn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.            | Das letzst Urteyl Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | A CORD THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PA | 41.            | Gedenck das end.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### III. IV. V. Ausgaben aus Lyon.

| III. 1538—1545.                     | IV. 1545—1562.    |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. (Erschaffung Evas).              | 1-39 wie III.     |
| 2. (Sündenfall).                    | 40. (Kriegsmann). |
| 3. (Bertreibung aus bem Parabiese). | 41. (Spieler).    |
| 4. (Abam baut bie Erbe).            | 42. (Säufer).     |
| 5. (Gebein aller Meniden).          | 43. (Marr).       |

38.

39.

40.

41:

(Actermann).

(Bungftes Gericht).

(Rind).

|     | III. 1538—1545. | IV. 1545—1562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | (Papft).        | 44. (Räuber).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | (Raifer).       | 45. (Der Blinbe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | (Rönig).        | 46. (Der Rärrner).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | (Cardinal).     | 47. (Der Sieche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. | (Raiferin).     | 48-51. Kindergruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. | (Königin).      | 52. (Jüngstes Gericht).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | (Bischof).      | 53. (Wappen bes Todes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. | (Herzog).       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | (Apt).          | THE PLANT OF THE PARTY OF THE P |
| 15. | (Aeptistin).    | The state of the s |
| 16. | (Ebelmann).     | 37 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17. | (Domherr).      | V. 1562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. | (Richter).      | 1-44 wie IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19. | (Kürsprech).    | 45. Kindergruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20. | (Ratsherr).     | 46. (Junge Gattin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21. | (Prädicant).    | 47. (Junger Gatte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22. | (Pfarrer).      | 48. Kindergruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23. | (Mönch).        | 49-57 wie IV, 45-53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24. | (Nonne).        | 58. Musicirende Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25. | (Alt Weib).     | (Dies lette Blatt ift einige Seiten fpater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26. | (Urzt).         | zwischen Borrede und Text ber beige-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27. | (Sternenfeher). | gebenen Schrift La Medecine de l'Ame,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28. | (Reicher).      | eingeschoben.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29. | (Kaufmann).     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30. | (Schiffer).     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31. | (Ritter).       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32. | (Graf).         | The state of the s |
| 33. | (Altmann).      | A STATE OF THE STA |
| 34. | (Gräfin).       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35. | (Ebelfrau).     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36. | (Herzogin).     | and the second s |
| 37. | (Krämer).       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(Wappen bes Todes).

Das Blatt der Herzogin (I, 31) bez. mit Lützelburgers Monogramm H.,

#### Einfeitige Abbrücke, Bafel.

I. Bor 1527 (vgl. B. II. S. 109); 40 Blatt, mit Ueberschriften in Deutscher Sprache und in liegender Italienischer Schrift. Die unter I. gegebene Reihenfolge ist diesenige des gebundenen Exemplars im Kupferstickcabinet der kaiserlichen Bibliothek zu Paris. Das Exemplar des Berliner Kupferstickcabinets (aus der v. Nagler'schen Sammlung) wich, nach den handschriftlichen Zahlen auf der Rückseite, nur darin ab, daß Nichter und Fürsprech (Paris 17, 18) erst nach dem Rathssherrn (Paris 22) kamen.\*) Vollständige Exemplare außerdem: Basel, Museum (Im Amerb. Verzeichniß: Saltatio siue chorea mortis a mundi creatione sumpto initio H. H.) und London, British Museum, aus der Ottley'schen Sammlung. Bei diesen beiden ist die ursprüngliche Reihenfolge nicht festzustellen.\*\*) Unvolls

<sup>\*)</sup> hiernach bie von Magmann gegebene Reihenfolge (Lit. b. Tobtentange G. 9) ju berichtigen.

<sup>\*\*)</sup> Ein eigenthümlicher Jrrthum steht bei Paffavant S. 366, 367. hier wird angegeben, bas Exempl. bes Brit. Museums habe, ftatt der Deutschen Titel, Deutsche Berfe

ständige Exemplare: Wien, Albertina. 39 Bl. (es fehlt der Prädicant). — Dresben, Aupferstickcabinet der Königin Marie, 30 Bl. Aus der Sammlung des Nathsherrn Peter Bischer in Basel. (Es fehlen I, 2. 4. 7. 19. 20. 28. 35. 37. 39. 40). — Berlin, Aupferstickcabinet, 12 Bl.: I, 4. 6. 14. 17. 18. 20. 22. 23. 26. 28. 31. 37. — Oxford, Bodleian Library, 7 Bl. I, 8. 12. 13. 15. 16. 19. 36. Soust vergl. Maßmann.

II. Folge von 41 Blatt, um den Sternenseher vermehrt. Die Ueberschriften, zum Theil abweichend, in aufrecht stehender gothischer Schrift. Unwollständiges Exemplar im Kupferstichcabinet zu Paris, 35 Blatt; bei 5 darunter sehlen außerbem die Titel. Zuerst genannt von Herrn Ambroise Firmin Didot (Essai u. s. w. p. 66 ff.). — Die Abdrücke sind ebenfalls trefslich, daß aber diese Ausgabe (gegen Didot's Ansicht) später als die vorige ist, beweist das Borkommen des Sternensehers, sowie die Ueberschrift "Gedend das end" (statt "die wagen deß thoth), welche schon mit der Bibelstelle bei den späteren Ausgaben "Memorare novissima" etc. stimmt. —

III .- V. Ausgaben mit Text, beibe Blattfeiten bebruckt.

1538: III. 41 Bl. 1) Les simulachres & historiees faces de la mort, autant elegamment pourtraictes, que artificiellement imaginés. A Lyon Soudz l'escu de Coloigne. M. D. XXXVIII. (Schluß: Excudebant Lugduni Melchior et Gaspar Trechsel fratres. 1538). — Widmung an die Abtissin Johanne de Touszele. Ueber jedem Bilde Lateinische Bibelsstellen, darunter Französische Quatrains. Keine Ueberschriften.

1542: 2) Les simulachres et historiees faces de la Mort, contenant la medecine de l'ame etc. etc. (nebst andern Schriften). A Lyon, A l'escu de

Coloigne, chez Jan et François Frellon, freres. 1542.

3) Imagines de morte, et epigrammata, e Gallico idiomate a Georgio Aemylio in Latinum translata (nebst ben Beigaben). Lugduni, sub scuto Coloniensi, apud Joannem et Franciscum Frellonios fratres 1542.

1545: 4) Imagines mortis . . . Lugduni . . . 1545. (J. & F. Frellon). Hier hat Blatt 1, Schöpfung, zuerst ben senkrecht burchgehenden Rif.

1545: IV. 53 Blatt. 5) Imagines mortis . . . Lugduni . . . 1545. (J. & F. Frellon).

1547: 6) Imagines mortis (mit außbrücklicher Bemerkung: Duodecim imaginibus praeter priores . . . cumulatae). Lugd. . . . 1547. (J. & F. Frellon).

7) Imag. mortis, duodecim Imag. p. p. . . . Lugd. 1547. (Schluß: . . . Excudebat Joannes Frellonius 1547.)

8) Icones mortis . . . Lugduni . . . 1547. (J. Frellon).

9) Les Images de la Mort. Auxquelles sont adioustées douze figures . . . . A Lyon . . . . chez Jehan Frellon, 1547\*).

unter ben Bilbern, und es wird sogar ein solcher Bers mitgetheilt. Davon zeigen bie Originale feine Spur. Ottletz selbst (History of Engraving upon Copper and in Wood, Lond. 1816, S. 762) sagt von seinen Holzschnitten: "Es ist möglich, daß sie unsprüngslich vielleicht unten Berse und oben Schriftstellen gehatt haben, außer den eben erwähnten Titeln, aber da der Rand ringsum beschnitten ift, ist es unmöglich, die Sache sestzustellen." In Jackson's Treatise, den P. citirt, wird nur diese Stelle mitgetheilt und werden außerdem die Titel gegeben, die gänzlich mit denen der drei übrigen Probes Tremplare stimmen.

<sup>\*)</sup> Alfo bie 4. Ausgabe biefes Ginen Jahres.

1549: 10) Simolachri, historie, e figure de la morte... Aiuntoui ai nuouo molte figure mai piu stampate . . . In Lyone appresso Giovan Frellone, M. D. XLIX.

1554: 11) Icones mortis, duod. im. p. p. . . . Basileae 1554. (Ohne Berleger).

1562: V. 58 Blatt. 12) Les Images de la mort, Auxquelles sont adjoustees dixsept figures ... A Lyon, par Jehan Frellon, 1562. Nach R. Weigel Runstkatalog, IV. Nr. 20256 ift dies fast die feltenste Ausgabe von allen, und giebt es auch eine Ausgabe von 1562, ohne die Vermehrungen.

Abdrücke von erhaltenen Driginalstöcken (IV. Nr. 6, 10, 18, 26, 27, 30, 36.

40, 53) in Langlois, danses des morts, II. 1851.

Ausführlicheres Magmann, Lit. b. I. S. 10-22. Ebenda S. 22-61 über die Nachschnitte und Nachstiche. Die besten Copien zu Benedig bei B. Baugris 1545, 41 Bl. (Magm. S. 26 B.) Die bemerkenswertheften ber mobernen Copien: v. Bonner in Douce, The Dance of Death, 1833, 49 Bl. - Steindrucke von Schlotthauer, 53 Bl. München 1832. - Copien einzelner Blätter in Rumohrs Holbein, Weigel, Holzschn. berühmter Meister, Jackson, Treatise etc., Wornum, Life of Holbein, Dibdin, Bibl. Decamerone. — Copien nach Probedruden: I, 20, 35 in Ottlen, Hist. of Engraving. I, 4, 10, 17, 20, in Auerbachs Volkskalender 1866, Holbeins Todtentang von A. Woltmann. - Photographien berfelben Blätter, nach ben Berliner Brobedrucken, A. Woltmann, Holbein-Album, Berlin, Schauer.

Copien ber 1562 bazu gekommenen Blätter, Gatte und Gattin, in R. Weigels

Kunstkatalog IV. Nr. 20256.

Runde Copien im Kupserstichcabinet zu Berlin, getuschte Feberzeichnungen, 23 Stück, im Durchmesser 0,125. Ueber dem Kaiser die Jahrzahl 1527. Enthalten solgende Rummern, nach Anordnung der ersten Baseler Drucke: (I.) 3. 5. 7. 8. 11. 14. 15. 16. 17. 19. 23. 24. 26. 27. 28. 31. 32. 34. 35. 37. 38. 39. 40.

Die angeblichen Originalzeichnungen, welche ben Kupferstichcopien Chr. v. Mechel's zu Grunde lagen, hatten aus dem Besitz bes Malers Jan Bodhorst gen. Langhen Jan später ihren Weg in bas berühmte Cabinet Crozat zu Baris gefunden. Daß fie früher in ber Arundel'ichen Sammlung in England gewesen, läßt fich nicht nachweisen, und daß 23. Hollar's Stiche ebenfalls nach ihnen gemacht seien, ift falsch. Schon Hegner (S. 323) hat das widerlegt. Bei Ber= steigerung der Sammlung Crozat (1771) kamen fie an den Geheimen Rath Fleischmann zu Strafburg, fpater an ben ruffischen Fürsten Galligin, ber fie Mechel zum Stechen lieh. Daß sie, wie allgemein behauptet wird, an die kaifer= liche Sammlung zu Petersburg gekommen, ift irrthumlich. Sie haben ihren Weg in die reiche Sammlung des Herrn Ambroife Firmin Didot in Paris gefunden. Die 44 Blätter, etwas größeren Formats, find ungleiche, zum Theil geiftvolle Copien späterer Zeit, nach ben Holzschnitten gemacht, was schon bas Vorkommen des Monogramms T-I, beim Blatt der Bergogin beweift. Manche Abweichungen tommen vor; bem Narren ift eine Kindergruppe beigegeben. Schon Mariette, ber bie Zeichnungen im Ratalog Erozat fur Solbein ausgab, fpricht an einer andern Stelle von ihnen als Arbeit bes Bodhorst (Abecedario). — Es ift überflüssig, nach Driginalzeichnungen zu suchen; Diese befanden sich auf den Holz= stöcken selbst.

## (Pass. 3-6). Alphabete und einzelne Initialen.

#### Baff. 3. Alphabet mit Todesbildern.

Jebes Bilb M. 0,025 im Quabrat. Bgl. B. II. G. 127.

| A Gebein aller Menschen. | I Herzog.       | R Marr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B Papst.                 | K Graf.         | S Dirne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C Raiser.                | L Domherr.      | T Säufer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D König.                 | M Arzt.         | V Reiter (Bauer zu Bfert).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E Cardinal.              | N Reicher Mann. | W Waldbruder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F Kaiserin.              | O Mönch.        | X Spieler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G Königin.               | P Kriegsmann.   | Y Junges Rind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H Bischof.               | Q Nonne.        | Z Jüngstes Gericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                 | , sometimes of the second seco |

#### Blätter mit Probedruden:

A. Folioblatt, die Buchstaben in vier Reihen enthaltend, mit der Unterschrift: "Hunns Lutelburger, formschniber, genant Franck." Basel, Museum (Amerb. Berz. "Alphabetum cum chorea mortis H. H. Hans Lütelburger formschniber genant franck. fol. I"). Dresden, Museum. London, British=Museum. (Hier indeß jeder Buchstabe sowohl als die Abresse einzeln aufgezogen).\*)

B. Folioblatt, ohne Lützelburgers Abresse. Bibelstellen in Deutscher Sprache, über und unter bem Ganzen, sowie unter jedem einzelnen Buchstaben, zum Theil mit den Lateinischen Bibelstellen in den Ausgaben der Simulachres de la mort übereinstimmend. — Feste Coburg.

C. 21 einzelne Buchstaben (es fehlen B, O, S) mit Lateinischen Bibelversen, die mit den Deutschen des vorigen Blattes übereinstimmen. University Galleries, Oxford (aus der Sammlung von Francis Douce). Douce (S. 276) sagt, daß die Initialen mit den Todesbildern besonders veröffentlicht worden sind in einem ganz kleinen Band, ohne Datum, jeder Buchstabe mit Bibelstellen aus der Vulgata. Er mochte dieses Exemplar meinen.

Einzelne Buchstaben fommen vor: wohl zuerst im Neuen Testament, Griech, Basel, Bebelius, 1524 (N). Dann in der späteren Ausgabe dieses Buches von 1531 (A. E. I. N. O. R. T.), im Galen von 1538 — Nic. Bordonii Vand. Nugae. Basel, Eratander, 1538 — Lantgreuisch gemehn ausschreiben Protestation . . . 2c. (Bom Neichstag zu Speier, 1529). Ohne Ort und Jahr. (A. D. W.) — In zahlreichen andern Drucken von Froben, Isengrin, Eratander, Hervagins u. s. w.

Copien in Strafburger Druden von Schott und Cephaleus feit 1526; bann iu Augsburg, Zürich, Bien, London. Die 6 ersten Buchstaben von Hollar geft.

Moberne Copien: Probebruck A facsimilirt von H. Loebel. Als Buch heraussgegeben 1) mit Text von Essissen, Göttingen 1849. — 2) Mit Randzeichnungen von Ofterwald, Köln 1849. — 3) The celebrated Hans Holbein's alphabet of death Paris 1856. (Loebel's Copien sind hier begleitet von zwei Tobtentänzen aus Simon Vostre's Heures und von einer Copie des Holbein'schen Tobeswappens aus dem Simulachres.

<sup>\*)</sup> Daß ein soiches Blatt auch in Berlin sei, wie Passavant angiebt, ift ein Irrthum.

Freie Nachahmungen, 24 Blatt Tobesbilber (feine Buchstaben). Nur wenige Motive nen, etwas größer im Format, mit Deutschen Bersen, beren Schreibart nach Augsburg zu weisen scheint. Berlin, Mus.; London, Brit. Mus.; Oxford, Bobl. B. (unvollständig, 21 Bl.) H. 0,045. B. 0,035.

(Nicht im Pass.) 3a. Griech. Initialen mit Todesbildern. Bgl. S. 128. Γ Papft. Δ Cardinal. A Mönch. O Kriegsmann. Π Bischof. Σ Bauer. Ω Schmied (Handwerfer). Diese Initialen haben nur Eine Einfassungslinie, während die vorigen eine doppelte zeigen. Größe wie vorhin. Griech. Galen, 1538\*). Δ Der Tod eine Frau entführend, in Petri Gilli Lexic. Graeco-Latinum, Bas. Ioh. Frob. 1532 Folio. Metallschnitt.

Pass. 4. Bauern-Alphabet, 24 Initialen. 0,02. im Duadrat. Bgl. B. II. S. 34. Blätter mit Probedrucken: Basel, Mus. (Amerb. Brz.: "Alphabetum minimum cum rusticis. H. H."). — Dresden, Mus. — In zahlreichen Büchern der genannten Baseler Drucker. A Musikanten. B—K Tanzende Baare. L. Ein zärtliches Paar. M. Streit von drei Bauern. N. Zwei Bursche tanzen, ein Weib sieht zu. O Einem Bauer, der ein Mädchen hält, gießt ein andrer ein Gefäß über den Kopf aus. P. Ein Bursch reicht einer Dirne den Kübel zum Trinken. Q. Ein Bauer übergibt sich, von zwei andern gehalten. R. Bauer und Bäuerin kochen. S. Hinter einem Zaune sitzt ein Bauer und hosirt, ein Schwein kommt dazu. T. Ein Kerl und ein Frauenzimmer ihre Nothdurst verrichtend. V. Kegelsspiel. W. Heinritt, der Bauer und hinter ihm sein Weib auf einem Pferde. X. Der Arzt in der Bauernstube. Y. Z. Spielende Bauerjungen.

Es kommen auch größere freie Nachbildungen in Baseler Drucken vor. Ein Beispiel bavon copirt in Weigel's Holzschnitten ber. Meister. Pass. 4, L copirt in Weigel's Holzschnitten ber. Meister (nach einem Cliche auch in unserm Buch). — A, B, V in Woltmann, Holbein und seine Zeit. B. II.

Pass. 5. Alphabet mit Kinderspielen, 24 Initialen. 0,02 im Duadrat. Bgl. S. 35. Probedrucke Basel (Amerb. Berz.: Alphabetum minimum cum pueris subtiliss. H. H. fol. I), Dresden. 16 Buchstaben daraus in L. Coelii Lactantii Firmiani Diuinarum institutionum libri VII etc. etc. Basel, Cratander 1532. Einzelne Initialen in andern Drucken Cratanders, auch in Petrus Marthy, De red. Ocean. Bebel. 1533. — Kommen auch in Drucken des Crinitus zu Antwerpen vor.

A—F Spielende und musicirende Knaben (von F noch ein anderes Ex. mit Kindern, die sich rausen, im erwähnten Buche). H Bier Knaben, einer reitet auf einem andern. M Knabe mit Hund. N Drei Knaben, einem wird der Kopf gewaschen. O Prügelei. P Kinder Pferd spielend. Q Spielende Kinder. S Zwei Knaben mit Trommel und Pfeise. T Spielende Kinder. V Ein Knabe von zwei andern übergelegt. W, X, Y, Z Allerlei Spiele.

5a. (Pass. S. 375. Ann. 92b) Kinder allerlei Handwerke außübend: 22 Buchstaben, A und B fehlen. Mit Einfassung 0,03 Quadr. Bgl. B. II. S. 36. Diese 23 Initialen, von denen einige in Cypriani Opera etc. vorkommen (das P, Knaben mit Kanone, besonders häufig, 3. B. in Pet. Martyr de reb. Oceanicis und in Polyd. Vergilii urbanitatis Anglicae

<sup>\*)</sup> Die speciellen Notizen verbankt ber Berf., bem in Berlin biese Ausgabe nicht zur Hand war, Herrn His-Heusler. — Bgl. auch Weigel, Altb. Holzschnitt-Alphabet. S. 37.

Hist. Beides bei J. Bebel 1533), beginnen ein Probeblatt mit 111 Initialen in Metallschnitt, im Aupferstich cabinet des Berliner Museums, das zum großen Theil Buchstaben nach Zeichnungen Holbeins enthält, namentlich noch, nicht ganz vollständig, vier Alphabete, zwei mit Kindern, eins mit Thieren, eins mit gothischem Blattwerk (dies nicht von Holbein), dann verschiedene Griechische Initialen. Offenbar war es dies Blatt oder ein ähnliches, welches im Amerbach'schen Berzeichniß erwähnt wird: "Alphabetum cum pueris triplex animalculis floribus. H. H. puto".

- 5b. (Pass. Anm. 92,c) Spielende Rinder, Grund ichraffirt, bas zweite Rinder-Alphabet des Blattes. 23 Buchstaben, W fehlt. 0,022 Quadr. B. II. S. 35. Biele Buchstaben, in Opera Cypriani und andren Druden (barunter noch andre Darstellungen von D, G, R, S, T). A Zwei Knaben mit Horn und Dudelfad. B Zwei Knaben mit Brachtgefäß und C Zwei Knaben als Sandwerker. D Knaben mit Schwertern, D Ein Knabe einen zweiten, ber auf dem Bauch liegt, prügelnd. E Knabe einen andern schleifend. F Gin Knabe schieft einen Burgelbaum, bahinter ein anderer. G Gin Anabe springt, ein zweiter zeigt nach vorn. H Zwei allerliebste Flügelknaben sitzen traulich neben einander. I Drei Kinder, Pferd spielend. K Drei spielende Kinder. L Zwei Anaben sich mit Ruthen schlagend. M Ein Anabe, halb kniend, hüllt ben Buchstaben mit einer Decke ein. N Zwei piffende Kinder. O Zwei Knaben als Pflüger. P Ein Knabe geigt, ein zweiter halt eine Schuffel. P Ein Knabe will dem zweiten einen Federhut abnehmen. Q Drei Knaben; zwei scheinen burch Waffer zu reiten. R Zwei Knaben sich haschend und raufend. R Zwei Knaben, ber eine scheint etwas aus einem Sacke zu nehmeu. S Ein Anabe läßt sich von zwei anderen ziehen. S Anabe auf einem zweiten reitend. T Anaben, fich balgend. T Zwei Anaben mit Guten am Boden; einer blaft. V Zwei Knaben, ber eine trägt einen Sad auf bem Ruden. X Zwei Rinder mit papstlicher und faiferlicher Krone. Ein brittes, als Themis, sitzt auf ihnen. Y Drei musicirende Kinder. Z Anaben als Jäger.
- 5 c. (Pass. Anm. 92 f.) Das 3. Kinderalphabet des Blattes, meist einzelne Knaben, zum Theil geslügelt, musicirend, reitend, naschend 2c. Grund hell. 18 Stück. 0,02 Duadr. B. II. S. 36. Opera Cypriani. Pet. Martyris, De red. Ocean. 1533. Divi J. Chrysostomi . . . homiliae . . . a Joanne Oecolampadio . . . versae . . . Bas. 1523. Hier auch P und S, die dort sehsten. Hüßelch namentlich: M Sitzender Flügelknabe. V Knabe sich zu einer Henne beugend u. s. w.

5 d. Kinder-Initialen, gewöhnlich einzelne Knaben. 0,016 Quadr. Neues Testam. Deutsch, Basel A. Betri, 1523. 8. 3. B. B Knabe mit Hampelmat. V Kauernder Flügelknabe', Wasser in ein Gefäß gießend.

5 e. Kinder=Initialen. Aehnliche Motive; meist einzelne Knaben. 0,026 Quabr. Grund schraffirt. Altes Testament bei Ad. Petri, 1524. — Neues Testament, A. Petri. 8. 1523.

5 f. Kinder-Initialen, größer. 0,049 Duadr. Neues Testament von A. Betri. Fol. 1523. Altes Testament, 1524, sowie in Bublicationen des H. Betri, 1537. Bemerkenswerth: A ein von Guirlanden herabgefallener auf dem Rücken liegender Knabe. — D Geigender Knabe, daneben ein zweiter. — D Flöte blasender Knabe. — M Knaben, kostbare Gesäße tragend. — N Blasender

Anabe, baneben liegt ein zweiter, einen Zweig in ber hand. - J Drei Knaben als Winzer (Dies copirt in R. Weigel, Altdeutsches Holzschnitt= Alphabet p. 17. Cliché = Druck in Holbein und feine Zeit. B. II. S. 271.

5 g-1. Initialen mit Thieren und mit Blumen in fünf verschiedenen Größen: 0,03 Quadr. 3. B. D Löwe und Löwin, I 2 Affen u. f. w. Opera Tertulliani. — L Zwei Hirsche. Calendarium Hebraicum Sebastiani Munsteri. Basel, Froben 1527. N Löwe. Unten ein Streifen mit der Bezeichnung I. F. 1520 ebenda, sowie (Grynaeus) Novus orbis, Bafel, Bervagius 1532, und sonst häufig.

5 h 0,029 Quabr. 3. B. J Drei Bapageien, Berliner Brobeblatt. R Efel in einer

Wiege; fehr hubich. Sotzmann'iche Sammlung, Berlin, Museum.

5 i 0,025 Quabr. 3. B. Wolf auf einem Schaf. J 2 Uffen. E. W Raubvögel. W Schilf, Frosch und Schlange. — Altes Testament. A. Betri 1524.

5 k 0,02 Quadr. D Angebundener Bar, hodend, vortrefflich. S Löwe. D Mäuse. M Zwei Enten zwischen Schilf und zahlreiche andre Borftellungen. Opera Tertulliani.

5 1 0,016 Quadr. Thiere, Bflangen, Stilleben. Fast alle Buchstaben mehr= fach vertreten. (3. B. A Stachelschwein unter einem Apfelzweig, L Ziegenbod, C Hirsch, I Aufgehängte Harnische u. bgl. — I, V Musikinstrumente, P Waffen, Q Krüge und Schüffeln u. f. w. Opera Tertulliani. — Neues Testam. A. Betri 1523. 8. — Calendarium hebraicum, Frob. 1529. — Btolemäus 1540 u. f. w.

5. m. 0,029 Quadr. Zahlreiche mythologische ober andere figurliche Darftellungen, 3. B. A Moscowitischer Reiter. A, B Sathrn, C Zweibei= niger Centaur mit Pfeil und Schild. C Greis einen Todtenschädel betrachtend (copirt in Beigels Holzschnitt-Alphabet). S Zwei Fischer mit Neten. V Rymphe auf Delphin. L Tritone. N Lucretia sich erstechend u. f. w. Op.

Cypriani - Brobeblatt u. f. w.

5. n. 0,016 Quadr. Rleine Genrevorstellungen und allerlei Figur= liches. F Bere auf einem Bod burch Waffer reitend; höchft jovial. Bez. I.F. D Trommler. D Bauernweiber. E Berfon mit Eimer und Rochlöffel. A Ein Landstnecht von einem andern verfolgt. N Gewappneter Reiter. H Spielender Dudelsachpfeifer, prachtvoll. — V Schreitender Sausirer mit Sund. V Simfon mit den Thorflügeln. Q Zwei tanzende Geftalten, der Mann im Schurzfell. P Eremit.

Neues Testam. Betri 1523. 8. Cypriani Op. — Op. Tertulliani.

5. o. Alphabet mit Bilbern bes Alten Teftaments. Mit ber Umrahmung 0,046 Quadr. Metallschnitte. Entschieden von Holbein, nicht, wie vielfach angenommen worden, von Urs Graf (vgl. Pass. III. p. 375 Anm. 92 a. -R. Weigel, Holzschnitt-Alph. S. 33.), obwohl eine Aehnlichkeit im Schnitt mit dem Baterunfer des letztern nicht zu verkennen ift. Umerb. Berg .: "Alphabetum magnum cum historiis bibliacis. H. H. fol. 1. deest. R." -Brobeblätter mit 23 Initialen: in Berlin 3 Erempl. (1 aus ber Sommann'ichen Sammlung), 1 in Bafel. In allen fehlt bas R. Dies kommt indeg vor in Betri Martyris . . . de rebus Oceanicis et Orbe nouo decades tres. Basel, Bebel, 1533. Einzelne Initialen in zahlreichen Drucken. I Auch in englischen Druden (Assertio incl. Arthurii regis. 1544).

A Erschaffung Evas.

B Gündenfall.

C Bertreibung aus bem Parabiefe. (Diefe brei an die entsprechenden Darstel= lungen aus ben Todesbilbern erin= nernd.)

D. Opfer von Abel und Cain.

E. Abels Ermordung. F. Die Arche auf den Waffern. G. Der trunkene Noah.

H. Ban bes Babylon. Thurms; vortrefflich.

I. Abraham und bie brei Engel.

K. Opfer Abrahams.

- L. Sfaat Jatob fegnend, mabrend Rebetfa mit ber Schüffel baneben ftebt.
- M. Jacobs Traum von der himmelsleiter. Gehr hübsch.

N. Berkauf des Joseph.
O. Joseph und Potiphars Weib.

P. Die Frau des Potiphar Joseph bei ihrem

Gatten verklagend. hinten wird Jofeph ins Gefängniß geführt.

Q. Joseph beutet im Gefängniß ben Traum feiner Rertergenoffen, der in zwei Debaillons an ber Wand vorgestellt icheint.

R. (in Betr. Martyr) getheilt; oben: Bha-rao auf feinem Lager, Joseph beutet feinen Traum; unten: bie fieben fetten und fieben mageren Rübe.

S. Joseph, gefront, fahrt zu Wagen burch

bas Land.

T. Joseph läßt Betreibefäche einfahren.

V. Die Brüber fleben Joseph um Getreibe. W. Der Becher Josephs wird in Benjamins Sack gefunden. X. Joseph brückt Benjamin an bie Bruft.

Die Scene fpielt in einem ichonen Be-

Y. Joseph vergiebt ben Brübern.

Z. Die Familie Jacobs zieht nach 21e= appten.

## Griechische Initialen.

5. p. Vier große Griechische Initialen, im Galen von 1538, 0,046 Quabr. (mit ber breifachen Linieneinfassung). Passavant. S. 376. A Der truntene Silen auf einem Schwein reitend und ein Faun. (Facsimile bei R. Beigel. Solgichnitt-Atphabet S. 36.) O Simfon mit bem Efelskinnbaden, aus welchem Waffer springt. —  $\Pi$  Der verlorene Sohn bei ben Schweinen. —  $\Omega$  Ein Rind in einer Muschel über bas Meer fahrend.

5. q. (nicht in Pass.) Griech. Initialen. Etwas fleiner: I Rind auf einem Bock reitend. D Zwei Kinder mit Pokal und henkelflasche. Q Bachus von

drei Kindern getragen. Galen\*).

5. r. Kleinere griech. Initialen mit mannigfaltigen figurlichen Darftellungen. 0,026 Quabr. P. Gillii Lex. Gr.-Latin. Bafel, Frob. 1532 fol. A Zwei Geftalten ein Netz ziehend. I Knieender Mann einen Rebstock beschneidend. Z Kind im hemden mit einer Rate spielend. H Tangendes Bauernpaar. O Zwei Landstnechte. A Tanzendes Bauernpaar. M Beibliche Geftalt in Gewinde ausgehend. E Roch und Rellermeister, ber erste mit großem Löffel, ber zweite aus großem humpen trinkend. II Beibliche Gestalt in Laubgewinde ausgehend. D Ein Liebespaar wird von zwei Frauen im Bett überrascht. Y Ein Knabe reitet auf einem andern. D Junges Weib und alte Bere, in Gewinde ausgehend. X Knabe mit Jagdgerath, einen hund an ber Leine. Ψ Reiterkampf. Ω Zwei Frauen prügeln einen liegenden Mann. — Gleiche Größe (Berliner Probeblatt): I Sitzender Beiger in antifer Tracht. A Laufender nachter Mann mit Federhut, babinter Anaben. Z Nachte springende Geftalt und hund. A Spielende Rinder. O Sitzender Mann in antifer Tracht, zwei Facteln haltend. Drei tangende Anaben (febr hübsch). -

<sup>\*)</sup> Genaueres über bie Initialen aus Galen dankt ber Berf. herrn bis-hensler.

Ψ Drei Sathrn, einer muficirt. — Ω Zwei allerliebste Knaben halten einen

Schild mit Cherubstopf.

Ginige andere Alphabete und Initialen, welche man holbein öfters zugeschrieben, find nicht von ihm. 3. B.: Alphabet auf schwarzem Grunde, biblifche Scenen und Darftellungen aus bem Alterthum, Metallichnitt, Beigel Solgich - Alph. G. 4 (Bon einem andern Bafeler Maler, bemfelben ber ben Titel mit ber Apotheofe Somers, Baff. Sans Bolbein 47, erfunden). - Großes Rinderalphabet mit Arabeffen, Grund ichwarz. Weigel 6. (Erfunden von Urs Graf). — Landsfnecht Miphabet u. f. w.

Ein Alphabet mit Landschaften und Architekturen, sowie ein andres mit figurlichen Darstellungen, namentlich Kindern, siehe unter Ambrosius Holbein. Baffav. 6. Initialen mit Denamenten, und zwar ganz kleine Blättchen, mit dem Beichen S. Lutelburgers und ber Sahrzahl 1522 bez., Berlin, nicht nach Solbein.

## holzschnitte mit verschiedenen Gegenständen.

Pass. 7. Die Erschaffung ber Eva "Creatio hominis in medio elementorum et coelorum H. H." (Amerb. Berg.) Trefflich gefchnitten, in Lütelburgers Art. B. II., S. 49. S. u. B. 0, 14. Erfte Textseite v. "Das Alte Testament beutsch" u. f. w. Basel, A. Betri 1524. ("im Christmon bes MD griii. jars").

Ginzeln im Bafeler Mufeum.

Pass. 7 a-d. Richt Holbein, sonbern ein anderer Schweizer Kilnstler, vielleicht Hans Leu in Zürich; mehrere Darstellungen aus ber Schöpfungsgeschichte, die Baff. nur nach ben einzelnen Blättern im Baseler Museum kannte; sie bilden die Scenen 2-4, 5 und 11 unter ben 12 Bildern aus ber Genesis, welche den Titel zu Christ. Froschauer's Bibel (Die ganntze Bibel . . . . aller treuwlichest verteutschet), Zürich 1531, umgeben. (Nicht in Pass.) 7 e-h Abraham vor den drei Engeln. — Die Israeliten

das Ofterlamm speisend. — Nadab und Abihu vom Feuer verzehrt; jedes 5. 0,08, B. 0, 127, und: Bileam auf ber Efelin, welcher ber Engel erscheint. 5. 0,082, B. 0,13. Aus Betri's Altem Testament, 1524 (val. P. 7). B. II., S. 49. Pass. 8. Abendmahl, bei Mr. Johnson in Oxford. Dem Berf. unbekannt.

Pass. 9-16. Acht fleine Solzschnitte auf einem Blatt, Basel. In Amerb. Berg. ungenau beschrieben: "Magi, Pentecoste, Magdalena, Benedictus, Veronica, Antonius, Sixtus puto Pontifex, Eucharistiae prestitio. H. H. puto. 9. Un= betung ber Konige; 10. Ausgiegung bes heil. Beiftes; 12. heil. Barbara; 14. St. Bernhard vor der Madonna, von einem Strahl ihrer Milch benett; 11. Beronica; 13. St. Antonius; 15. Deffe des heil. Gregor; 16. Austheilung des Abendmahls durch einen Priester. Jedes H. 0,065; B. 0,05.

Pass. 17-24. (Dazu Baff. 74 als Titelverzierung. S. unten). Aus: "Das Gantz Neuw Testament recht grüntlich teutscht . . . Gedruckt durch Adam Petri zu Basel. An. M. D. xxiij. 8º. B. II. S. 42 f. Jedes Blatt S. 0,085.

**B.** 0.065.

17—20. Die Evangelisten mit ihren Attributen. Später verwendet zum Engl. Neuen Testament, gedruckt burch Grafton und Whitchurch. Marcus und Lucas facsimilirt in Ames und Dibbin Typograph. Antiquities vol. I.

21. Ausgießung bes heiligen Beiftes.

22. Sauls Bekehrung.

23. Baulus in reich verzierter Rische ftebend.

24. Des Betrus Bifion von den unreinen Thieren.

Der Schnitt aller biefer Blätter einfach aber trefflich, bem Lütelburger verwandt. In bemfelben Buche gablreiche Solbein'iche Juitialen. S. oben: 5 d, b, r. Pass. 25. Paulus, mit Schwert und Buch, ber Kopf von vorn geschen, in einer Nische mit ionischen Pilastern und niederhängenden Festons. Das Ornament ist der Umrahmung des berühmten Erasmus-Blattes (P. 57) verwandt. Sehr flüchtig aber meisterhaft, sicherlich von H. Lügelburger geschnitten. Berlin, Museum, unter Glas.

Babricheinlich identisch mit bem Schlugblatt zum Griechischen Reuen Testament, herausgegeben von Decolampabins. Bafel, Platter, 1540. (Dibot p. 87, Rumohr p. 93).

(Nicht in Pass.) 25 a. Chriftus, unter bem Kreuze zu Boben sinkend, "Christus sub Cruce recumbens. H. H." (Amerb. Berz.) B. II., S. 52. Meisterwerk, offenbar von Lützelburger geschnitten. Basel, Museum, H. 0,172. B. 0,277.

Pass. 26. Titel zu: "Nüwe Stattrechten vnd Statuten der loblichen Statt Fryburg im Prysgow gelegen." Dies steht über dem großen, von zwei löwen gehaltenen Wappen von Freiburg im Breisgau. Unten die Berse

Stemmata Brisgoi longo ordine tracta Friburgi Expressa ingenua gnauiter arte uides. Candida libertas, fidei inconcussaque uirtus Clauduntur tacitis sic bene iuncta notis.

In bemselben Buche ist dies Titelblatt noch einmal enthalten, nach dem Inhaltsverzeichniß, mit der lleberschrift: "Der Statt Frydurg im Prisgow Statuten und Stattrechten. Beidemale auf der Rückseite die thronende Jungfrau, das Kind im Schoß, zu den Seiten die Schutzeiligen der Stadt, Bischof Lambert und St. Georg. Schwere Renaissance-Umrahnung, auf deren Gesims spielende Knaben, die im Schnitt ziemlich mißglückt sind. Auf den Thronstnsen H. II.

Darunter: Numine uirgo tuum pleno defende Friburgum Inferni noceant ne mala spectra Jouis. Teque tuis Lamberte aris ostende patronum, Turba Palestinum sentiat omnis herum.

Am Schluß des Buches, eines Foliobandes von 97 Blatt, ungerechnet des voraufgehenden Registers: Nüw Statuten gesetzten vnd Stattrecht der Statt Frydurg im Prissgow zu vnderhaltung gemeins nutzes vnd erbers wesens, fürgenomen vnd angegangen vff dem nüwen iars tag, als man zelet von der gepurt Christi vnsers lieden herren fünffzehnhundert vnd zwentzig iar.

Vnd nachmals zu drucken beuohlen vnd vollendet durch den Ersamen

Kunstrichen Adam Petri in obgemeltem iare.

Amerbach'sches Berzeichniß: "Maria in cathedra cum puero astanti Lamberto et Georgio, ex alia parte Friburgense insigne. H. H." §. 0,27; B. 0,18.

— B. II., S. 29 f.

Pass. 27. Jüngstes Gericht. Thronender Christus zwischen Maria und Johannes dem Täufer. Selige und Engelsköpfe rings im himmel, unten die Berdammten und Gesegneten, in kleineren Gestalten. Schönes Blatt; alle Geberden ebel und sprechend; der Schnitt einfach und markig. Basel, Museum. H. 0,155; B. 0,113.

Pass. 28. Christus das wahre Licht. "Christus vera lux, philosophi et papa in foveam cadentes. Holb. Schmal" (Amerb. Berz.) B. II., S. 76 f. Ueber den Philosophen stehen die Namen ARESTOTILES und PLATO.

Boltmann, Solbein. II. Anhang.

Offenbar von H. Lützelburger geschnitten. H. 0,085; B. 0,275. Ein pracht= volles Exemplar, nach bem unsere Copie bergestellt ift, im British Museum,

London. Ein zweites, minder gutes, im Berliner Mufeum.

Pass. 29. Der Ablaghandel. "Deus gratis remittens peccata, Papa vendens per suos indulgentiam. Holb. Schmal" (A. B.) Gegeustud bes vorigen. B. II. S. 74 f. Ueber den drei Buffertigen stehen die Ramen K. DAVID. -MANASSES. - OFFEN-SYNDER. Offenbar von Lützelburger geschnitten. 5. 0,081, B. 0,268. Ein trefflicher Abbruck im Bafeler Mufeum (hiernach unfre Copie); ein zweiter im Rupferstichkabinet ber Rönigin Marie, Dresben (urfprünglich in ber Sammlung bes Rathsherrn Beter Bifcher, Bafel); ein britter in der Bobleian Library, Orford.

Pass. 30. Der Tod bes Sünders und bes Gerechten. B. II. S. 101. Darauf die Ramen: LIEBE - GLAVB - HOFNUNG - DANKSAGVNG - DODT. Reben bem Teufel: "Des. ist. das. ort. von. den. die. godt. nit. Erkendt. Job. XVIII. Um Bett rechts: Dan. Ewer. wider. sächer. Der teufel. gadt ymbher, wie Ein brülender Löw Sucht, welchen, er, verschlind. 1 Pet. 5. Bohl nach einer kleineren Stizze Holbeins. Acht Blatt, bas Ganze S. 0,975,

B. 0,669. Gotha, Museum. Wien, Erzhrz. Albrecht.

(Richt in Pass.) 30a. Auferstehung Chrifti. B. II. S. 53 f. Acht Blatt. Größe wie Rr. 30. Gotha.

Baff. 31. (Lebensalter) nicht Solbein, bez. 1540, icheint Augsburgifche Arbeit. Baff. 32. Ein König u. f. w., von B. ohne Quellenangabe citirt. Dem Berf. unbekannt. Baff. 33. Uftronom (Cosmographen), fpatere Nachahmung vom Sternenfeher aus Solbeins Todesbildern.

Aftronomen und Mathematiter alter und neuer Zeit, Pass. 34. 44 Halbfiguren, jede in einem Rund mit Linieneinfaffung, Durchmeffer 0,04. Trefflich geschnitten, S. Lützelburger nabestehend. London, Brit. Mufeum; 34 bavon Berlin, Museum (nur diese Bassavant bekannt).

Pass. 35. Acht friefende Rinder an einem Brunnen (Cosmographen.) Rach Solbeins Zeit. Pass. 36. Ein Kind bem Moloch geopfert; nach Paffavant "aus einem Römischen Geschichtsbuch in Deutscher Sprache"; bem Berf. unbekannt.

Pass. 37. Erdfarte. Typus cosmographicus universalis. B. II. S. 27 f. In der Karte felbst ein Delphin, ein Haifisch, Sirene und Schiff im Meere, sowie zwei Inschrifttafeln. Die Schrift in diesen sowie die Namen auf der Karte sind mit beweglichen Lettern gebruckt. Novus orbis regionum ac insularum incognitarum u. s. w. Basileae apud Jo, Hervagium. 1532. — Die spätere Ausgabe von 1555 zeigt bei allen Schriften auf der Karte und in den Tafeln fleinere Lettern. Zwei Folioblätter. H. 0,34. B. 0,54.

Pass. 38. Das Papageienneft. B. II. S. 28. Aus bemfelben Buch, S. 30

ber ersten Ausgabe, Cap. XXX "De Psitacis et aliis avibus"; flein.

Pass. 39. Die Insel Utopia. Bu bem Buche: "De optimo reip. statu deque noua insula Utopia libellus uere aureus nec minus salutaris quam festivus, clarissimi dissertissimique uiri Thomae Mori inclytae civitatis Londinensis ciuis et Vicecomitis. etc. etc. - Apud inclytam Basileam. Schluß: in inclyta Germaniae Basilea M. D. XVIII, unter bem Zeichen Froben's. - B. I. S. 22 ff. Auf pag. 12. Unterschrift VTOPIAE INSVLAE TABVLA. Drei Tafeln mit ten Namen Amourotum vrbs. - Fons Anydri. - Ostium anydri. - hängen an Teftons von oben berab. Born, neben dem Erklärer, ber Rame Hythlodius. 5. 0,18. B. 0,12.

Pass. 40. Sythlobane feine Ergahlung vortragenb. Bu bemfelben Bude, über bem Aufang bes Textes, pag. 25. Die Namen ber bargeftellten Berfouen: Hythlodaeus, Tho. Morus, Pet. Aegidius, Io Clemens in beweglichen Lettern barunter gebruckt. B. II. S. 23 f. B. 0,069. B. 0,106.

Pass. 41. Das Borologium, ober "Gin General Figur ber Connen Uhren" 20., Rarte auf zwei Folioblattern, rechts und links am Rante Die Beiden bee Thierfreijes, Die zwar mittelmäßig geschnitten find, benen aber

Solbein'iche Zeichnungen zu Grunde liegen.

1. Schüb. 2. Scorpion.

3. Waage. 4. Jungfrau.

5. Löwe.

6. Rrebs.

7. Widder.

8. Waffermann.

9. Wifche.

10. Steinbod.

11. Stier.

12. Zwillinge (zwei Rinder).

(Namentlich 4, 8, 12 bemerkenswerth.) In der Mitte, über bem Zifferblatt, Die Jahrzahl 1531. Das Ganze S. 0,265. B. 0,38.

Seb. Münfter, Rudimenta Mathematica. Baf., S. Betri 1551. - Seb. Münfter, ber Borologien, ob. Connen vhren, Runftl. Beidreibung. Baf., S. Betri, 1579. 41 (Unter berfelben Rr. am Schluß, nennt Baffavant noch:) Die größeren Bilber des Thiertreises. Der Mehrzahl nach von Holbein erfunden. B. II. S. 29. Manche, wie ber Stier, mit den vorigen stimmend, andre, 3. B. die Zwillinge, abweichend. — Compositio horologiorum in plano, Bafel, Henr. Vetri 1531 und 1533. Derf. Horologiographia, Baf., S. Betri 1533. Rudimenta Mathem. wie oben. Jedes Bild ohne Umrahmung und eine kleine Octavseite füllend \*).

Pass. 42. Doldicheide mit Benus. B. II. S. 301. Drüber: FENVS. Amerbad'iches Berzeichniß: "Dolchen cum venere et Cupidine puerisq. H. II." Schone Exemplare : Bafel, Mufeum. Dresten, Rupferftichfabinet bes Mufeums und ebenda Rupferstichkabinet ber Königin Marie. Berlin, Museum (unter

(Slas). S. 0,246; B. 0,054.

(Richt in Pass.) 42 a. Doldgriff zur vorigen Scheibe, mit einem Rintertopf oben. Dresten, Rupferstichcab. ber Königin Marie. B. II. S. 301.

Pass. 43. Doldicheibe mit Fortung (ober Meeresgöttin?) B. II. G. 301. Amerb. Berg.: "Dolchen cum fortuna instanti concha tenenti vexillum in quo lilium. H. H. fort." Scheint bas Monogramm, bas aber beim Formidnitt verborben ift, zu tragen. Bafel, Dresben, Mufeum und Cab. ber Königin Marie. S. 0,216; B. 0,054.

(Richt in Pass.) 43a. Doldgriff zur vorigen Scheibe, reich verziert. Dreeben,

Cabinet der Königin Marie.

(44. Große Initiale D, ein Geistlicher bem thronenben König Ferdinand ein Buch überreichenb. Frankfurt a. M. Dem Berfaffer nicht erinnerlich).

Richt in Pass. 44a - c. Drei Botale in prachtigem Renaiffancegeschmad, sicher Holbein's Erfindung. 44 a. mit der Lucretia, welche sich ersticht. B. 0,188. B. 0,106; 44 b. mit einem fleinen Umor, ber Stab und Bugel balt, gefront, 5. 0,19. B. 0,112; 44c. mit Ropfen in Medaillous am Bauch gegiert. 5. 0,189. B. 0,112. Ueber jedem die Jahrzahl 1533.

<sup>\*)</sup> Die fleinen Bilber ber Planeten, welche B. noch auführt, ohne Zweifel von Ure Graf.

## Holzschnitte aus Holbein's Englischer Periode. \*)

Pass. 46. 47. 48. Aus Eranmer's Katechismus. CATECHISMVS, that is to say, a shorte Instruction into Christian Religion for the syngular commoditie and profyte of children and yong people. Set forth by the mooste reuerende father in God Thomas Archbyshop of Canterbury, Primate of all England, and Metropolitane. — Gualterus Lynne excudebat. 1548. — Schluß: Imprynted at London in S. Thomas strete by Nicolaus Hyll. for Gwalter Lynne, dwellyng on Somers kaye by Byllynges gate. Cum privilegio ad imprimendum solum. 29 Holzschnitte, wohl meist der Französschichen Schuse, der Art des Petit Bernard angehörend. In diesem Stiels, bei Passavanut unter Ar. 45 irrthümslich dem Solbein beigemessen, mit dem es nicht die mindeste Bernandtschaft hat: Der thronende König Eduard VI., dem der Erzbischof knieend die Bibel überreicht.

Pass. 46. Nach Holbeins Zeichnung: Moses auf Sinai die Gesetzestafeln empfangend. Unten eine Tafel mit:  $\frac{\mathrm{EXO}}{21}$ . Dieselbe Darstellung auf dem Titel

ber Coverbale'schen Bibel. (Bgl. 54 a.) H. 0,056. B. 0,045. — B. II. S. 260. Pass. 47. Chriftus in einer Kirchenhalle seinen Jüngern ben Zöllner und Pharisäer zeigend. Am Buch bes Pharisäers, der vor dem Altare kniet, das Monogramm IIH. — H. 0,043. B. 0,06. — B. II. S. 260.

Pass. 48. Heilung des Befessenen. Bezeichnet, unten: HANS · HOLBEN.

B. II. S. 260 f. — S. 0,043. B. 0,06.

Das Werk ift von höchfter Seltenheit. Exemplare: British Museum, London; Bobleian Library, Oxford; fais. Bibliothek, Paris; Sammlung bes herrn Rud.

Weigel, Leipzig.

Diese Hotzschmitte besinden sich auf Fol. cl und Fol. cci. Die Bodseian Library, welche von dieser Ausgabe ein schwieß Exemplar ohne Titel mit colorirten Hotzschmitten bewahrt, hat außerdem noch eine andre Ausgabe des Buches, in der sich die Hotzschmitte auf Fol. 166 und 217 besinden, und deren Titel ebenfalls die Jadzahl 1548 trägt. In Axford soll sich noch ein 3. Exemplar des Buches (von welcher Ausgabe, ist uns unbekannt) in der Bibliothek besinden, welche Dr. Allestree zum Gebranch des Regius Prosessor of Divinity binterlassen hat. Diese Angabe sieht in der Borrede zur neuen Ausgabe dieses Katechismus: A short instruction into christian religion, being a catechism set forth by archbishop Cranmer in MDXLVIII; together with the same in latin, translated from the German by Justus Jonas in MDXXXIX. — Dxford 1829. Her sind Copien sämmtlicher Holzschmitte, doch ziemssich roh, gegeben. P. 47 und 48 copirt in Chatto & Jackson, a treatise on Wood — Engraving; — P. 46 und 48 in R. Weigel, Bolzschnitte berühmter Weister, Cliche Druck nach dieser Copie v. P. 48 in Holbein u. s. 3. B. II. — P. 48 in Bornum's Holbein.

Originalexemplare einzelner Blätter: P. 46-48 in einer Holzschnitt-Sammlung auf

ber Bobleian Library, P. 48. Brit. Museum, Rupferstichcabinet.

Pass. 49. Der ungetreue Hirt. B. II. S. 261. Bez. unten sinks HANS HOLBEN. H. 0,041; B. 0,058. Unf dem Titel der Flugschrift: A lyttle treatise after the manner of an Epystle wryten by the famous elerk Doctor Vrbanus Regius . . . Schluß: Imprinted by me Gwalter Lynne, dwelling upon Somers kaye, by Byllynges gate. In the year of our Lorde God. M. D. xlviij.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Pass. Nr. 57. 62. 63.

Neber bem Holzschnitt: "John. x. Exech. xxxiiij. Mich. v.

I am the good shepehearde, a good shepehearde geneth his lyfe for the shype.

Darunter: The hyred servaunte flyeth, because he is an hired ser-

vaunt and careth not for the shepe".

Dyford, Bodl. Lib. — Facsimile B. II. S. 261 bieses Buchs; ein anderes in Dibdin, A Tour in the northern countries of England and Scotland II. p. 641, nach einem Driginal der Schrift im Besitz bes Dr. Lee, Edinburgh.

(50. Chriftus vor Pilatus. Bon Douce, S. 96, Anmerkung, als im Brit. Muf. befindlich erwähnt und von allen Schriftstellern nach ihm genannt. Der Berf. bat bas

Blatt unter ben Holzschnitten ber B. M. nicht gefeben).

Pass. 51. Die Devise des Prinzen von Wales. Krone mit drei Straußensfedern, dem darum geschlungenen Wahlspruch ICH DIEN und den Initialen E. P., das Gauze in einer Glorie. Auf der Rückseite des Titels von: Genethliacon illustrissimi Eäduerdi Principis Cambriae. Londini. ANNO M. D. XLIII. Am Schluß: Londini apud Regnerum Vuolsium in Coemiterio Paulino ad oeneum serpentem. 1543. 4°. Bodl. Lib. Oxford 3 Exemplare. — Leipzig, R. Weigel.

Pass. 52. Initial S. Curius Dentatus die Gaben ber Sammiter gurudweisend. 0,035 Quadrat. Am Beginn des Textes vom oben genannten Buch und in verschiedenen anderen Drucken von R. Wolfe, z. B. The Ground of

Artes. etc. by Robert Recorde, 1543. B. II. S. 264.

Facfimile im "Archiv für die zeichnenden Künfte," II. Jahrgang. Leipzig,

R. Weigel, 1856, p. 142. — Desgl. in Solbein u. f. 3. B. II.

Pass. 53. Druckerzeichen bes R. Wolfe. Drei Knaben einen Apfelbaum plünbernd, ben ein leeres Schriftband umschlingt. Das Wort CHARITAS, mit beweglichen Lettern gedruckt, zu beiden Seiten, die zwei ersten Sylben links, die dritte rechts; ohne Umrahmung. B. II. S. 264. II. 0,066, B. 0,04. Facsimile im Archiv für die z. K., II. S. 138. Clicke-Druck in Holb. u. s. 3. II.

(Micht in Pass.) 53a. Aehnliches Zeichen in einem Schild, angeführt von

Johnson, Typographia I. p. 531.

(Nicht in Pass.) 53b. Initial II mit Isaak, ber ben Jaceb segnet. B. II. © 264. Assertio inclytissimi Arturii Regis Britanniae. 1544 Londini. Das Buch sindet sich in der Sammlung des Herrn Ambroise Firmin Didot, und von

ibm citirt Hist. de la Gravure sur bois p. 88.

Pass. 54. Buchtitel. Oben Christi Auferstehung, unten bas Wappen heinrichs VIII., zu ben Seiten Petrus und Paulus, welche ben Titel selber halten.
Oben im Bogen: CONFIDITE. EGO VICI MVNDVM. IO. XVI. B. II.
S. 254. Meisterwert von zartester Aussührung. Probedruck, der Titel leer,
München, Aupferstichcabinet (desgl. nach Bassav., Sammlung Meher in hildburghausen) H. 0,108. B. 0,061.

(Richt in Pass.) 54a. Scenen und Figuren aus bem Alten und Neuen Testament; unten König Heinrich VIII. throuend. Titel zu Coverbale's Bibel: "Biblia The Bible, that is the holy Scripture of the Olde and New Testament, saithfully and truly translated out of Douche and Latyn in to Englishe. MDXXXV". H. 0,353. B. oben 0,241, unten 0,238. Bgl. S. 249—254; kleinere Copie als Titel der Beilagen. Schluß: Prynted in the yeare of our Lorde M. D. XXXV. and synished the sourth day of October.

— Sehr selten. Exemplare im British Museum, Grenvill Library. — Exsorb,

Bodleian Library. — Earl of Spencer, vql. Dibdin, Bibliotheca Spenceriana. I. S. 78. Mach beffen Angabe sind Exemplare auch in Sion College

und beim Earl of Northampton befindlich. -

(Nicht in Pass.) 54b. König Heinrich VIII. im Rath. Hall's Chronicle 1548 Fol. celxiij. Mudfeite. B. II. S. 264 f. Sauptblatt. Der Sockel (vgl. Pass. 57), welcher die Unterschrift enthält, von zwei Sirenen umschlossen. Zwischen ben Taten berjenigen rechts bas Zeichen I F, baffelbe, welches wir fonst auf Joh. Froben als Metallschneider deuteten; hier aber liegt ein Holzschnitt und zwar ein nach J. Froben's Tode gefertigter, vor. Jedenfalls Bafeler Arbeit. 5. 0. 215 B. 0. 137. Copie in Dibbin's Typogr. Antiquities III.

Die von Pass. nuter "Appendice" gegebenen Blätter: 55. Bier Männer bie Rythmomachia spielend, und 56. Titel zu Matthew's Bibel, keinesfalls Holbein.

## Bildniffe.

Pass. 57. Erasmus im Behäus, stehend, auf ben Terminus gelehnt. Amerb. Berg.: "Erasmus Roterdamus in eim Ghüs. H. H. Corporis" (dies Wort nämlich beginnt die Unterschrift in Ausgabe a). B. II., S. 30 f. - H. 0,285, **3.** 0,154.

Ausgabe a, mit 2 Zeilen Unterschrift (vgl. B. II., S. 30), Probebruck.

b, mit 4 Zeilen Unterschrift (vgl. ebenda), soll nach Dibbin, Decamerone I., p. 236 ber Titel zu Erasmi Opp. omnia, Basel, Hier, Froben und Nic. Eviscovius, 1540, bilben. Wir haben es noch nie in diesem Werke gesehen, es mag aber meist aus= geschnitten worden sein.

c, Späterer Abdruck. Unterschrift von 4 Bersen. Gemacht, als ber Stock fich im Mufeum Reich befand, wie barunter bemerkt ftebt.

Bal. Baff.

d, Gang neuer Abdruck von dem im Museum zu Basel bewahrten Holzstod. Ohne Unterschrift.

e, Letter Abdruck bes Driginalstockes in Bafel, für Holbein und feine Zeit. B. II. (Titelblatt).

Ueber Copien vgl Baff. Das beste Facfimile in Beigel, Holzschn. ber. Meifter. - Ein andres in Ch. Blanc, vie des peintres, und die Figur Dibbin, Decamerone I, p. 257. Der Verfaffer ist im Verlauf der Arbeit darüber klar geworden, daß dies

Blatt in seinem vollendeten Geschmack im Stil ber Hochrenaissance erft aus ber Englischen Epoche Holbeins herrühren kann. Dafür spricht die Identität bes Sockels mit dem von 54b und wenn es in der That für die Gefammtausgabe ber Werke des Erasmus gemacht ist, so wurde dies auch dironologisch mahr= scheinlich sein.

Pass. 58. Erasmus, kleines Rundbild, in Profil. Rudfeite bes Titels von Erasmi Adagia, Bafel, Froben, 1536. — Amerbach'iches Berg.: "Erasmus Roterdamus. H. H. Rundel." (Jett indeß nicht im Baseler Museum befindlich).

Pass. 59. Druderzeichen bes Thomas Wolff, ber zum Schweigen er= mahnende Philosoph. Bon P. irrthumlich unter die Porträte gesetzt. B. II., S. 38. Ueberschrift: Digito compesce labellum. Bu ben Seiten: Dixisse aliquando poenituit, tacuisse nunquam. - Multa quidam andienda, pauca

vero dicenda. Unten THOMAS VOLFFIUS. Alles bies mit beweglichen 5. 0.085. B. 0.073.

Pass. 60. Aehnliches Zeichen beffelben, etwas fleiner. Unterschrift THOMAS VVOI.F\*). Sonft Dieselben Inschriften S. 0,07; - B. 0,06. - Copie in Dibbin, Decam. II., S. 296.

Pass. 61. Der Mathematiter 3. Stoefler, gute Arbeit, boch feineswegs Holbein, wie namentlich bie Umrahmung beutlich zeigt. Strafburger Arbeiten abnlich.

Pass. 62. Nicolas Bourbon be Bandoenvre, ichreibent, Profil, gegen rechts. Rleines Bruftbild mit zwei Sanden. Umrahmung und Wappen. B. II., S. 244. Umfdrift: NIC. BORBONIVS VANDOP ANNO ÆTATIS XXXII. 1535. Bon Baffavant gang verwirrt beschrieben. Das Blatt trägt weber Lütelburgers Monogramm, wie er angiebt, noch kommt es in ben Nugae Bourbon's von 1533 vor. (Damale hatte Solbein ben Dichter noch nicht gesehen), sondern erst in den Ausgaben von 1538 und 1540. S. 0,07. B. 0,056.

(Richt in Pass.) 62 a. Wahrscheinlich Solbein, gang in seiner Art. Raifer Maximilian, Profilfopf, gegen rechts febend, in einem kleinen Rund. Umfcrift: "K. Maximilian ist ouf den xij tag des Jenners seines alters Im lix Jar von diser Zeit geschaiden Anno domini 1519." Ornamente von Weinreben füllen die Eden. In der Mitte ber Ginfassung oben ein Ropf, unten

ein Befäß, auf bunflem Grunde.

Pass. 63. Gir Thomas Bhat. Brofil, Bufte. In einem Rund mit breifacher Linieneinfaffung. Mit berfelben 0,05 Durchmeffer. Der Schnitt mangelhaft. B. II., S. 235. Auf ber Rudfeite bes Titels von: Naeniae in mortem Thomae Viati equitis incomparabilis. Joanne Lelando antiquario authore. Londini anno M. D. XLII. fl. 4. — Um Schluß: R. Wolfe.: Londini. Ad signum aenei serpentis. Copie in Weigel's Ardiv für b. 3. R. II. - Cliché-Drud bavon in Holbein und feine Zeit. II.

Pass. 64. Nicht Holbein. Junge Dame, Clairobseur. Copie in Beigel's Holzschn. berühmter Meister. Eher Burgkmair's Art.

Pass. 65 und 66 (im Appendice aux portraits) sicher nicht Holbein. 65. Sebastian Münster, nach Holbein's Zeit; 66. "un ecclésiastique" stellt Caspar Hebion bar, stammt aus seiner Chronit, Straßburg 1543, und ist auch Straßburger Arbeit.

## - Titeleinfassungen.

Pass. 67. David vor der Arche tangend. B. II. S. 50; mit dem Zeichen bes Abam Betri. S. 0,17. B. 0,11. Zuerft in Bugenhagen, in Libri Psalmorum interpr. Basileae 1524. — Später in ber Cosmographen von 1544 und 1574. - Geographia universalis Claudii Ptolemaei Alex. Bafcl, 5. Betri 1540.

Copie, gegenseitig, in ber Cosmographen von 1578. Copien in Wittenberger Druden.

B. 68. Bgl. 87. Pass. 69. Taufe Chrifti u. f. w. B. II. S. 43 f. Unten in ber Mitte bas Signet bes Th. Bolff mit ber Schrift DIGITO COMPESCE LABELLVM

<sup>\*)</sup> Die Orthographie bes namens wechselt indeg bei beiben Zeichen.

und bessen Monogramm auf einem Schilbe. Rechts unten an bem Schemes, auf bem Petrus kniet, Lütelburger's Bezeichnung: HL FVR. H. 0,157, B. 0,115. Titel zu: Das newe Testament yetz klärlich auss dem rechten grundt Teütscht. Mit gargelerten Vorreden, Vnd kurtzer etlicher schwerer örtter Ausslegung. Auch die Offenbarung Joannis mit hübschen Figuren, auss welchen man das schwerest leichtlich verston kan. Zu Basel. M. D. xxiij. — Am Schlusse: Zu Basel durch Thoman Wolff, im Jar M. D. xxiij. Mehrere Corien, z. B. bei Sigmund Grim, Augsburg (sein Zeichen an

Stelle des Wolff'schen), bei Weiffenhorn, Ingolftadt u. a. D.

(Nicht in Pass.) 69a. Taufe Christi, in schöner Landschaft, unten, mit dem Wappen von Basel. Oben Gott Vater mit Engeln. Seitenleisten, links: Johannes der Täuser auf Christus weisend, rechts Christi Versuchung durch den Satan. Innerhalb Architektur. Dieser schöne, ganz mit Holbein übereinstimmende Titel scheint in Baseler Drucken gar nicht vorzukommen. In Pomponii Melae de ordis situ Libri tres . . . Lutetiae Parisiorum. Anno M. xxx. fol. — Bei Herrn Ambroise Firmin Didot, Paris.

Pass. 70. Die Speisung ber Viertausenb. B. II. S. 51. An ben Seiten Kinder zwischen Laubgewinden emportsetternd. Oben zwei sich raufende Knaben. H. 0.12. — B. 0,085. J. Bugenhagii Pomerani, In regum duos ultimos libros Annotationes. Basel, A. Petri, 1525. — Comographen 1578.

Begenseitige Copie in Augsburger Druden.

Pass, 71. Enthauptung Johannis des Täufers. Nicht von Holbein. Bielleicht von Urs Graf.

Pass. 72. Acht Kinder mit Passionswertzeugen in den Seitenseisten, oben das Christushaupt auf dem Schweißtuch, unten eine Kanone von Thieren bedient. Allers liebstes Blatt, aber nicht von Holbein. In Straßburger Drucken und auch bortige Arbeit.

Pass. 73. Petrus und Paulus. B. II. S. 41. Oben das Wappen von Basel mit der Inschrift JNCLYTA BASILEA, unten das Zeichen des Adam Petri, der auf einem Löwen reitende Knabe, welcher eine Fahne mit seinem Monogramm und der Jahrzahl 1523 hält. H. 0,24. B. 0,166. Titel zu: Das New Testament etc. Basel, A. Petri 1522 ("im Christmond"). — Dsgl. 1523 u. 1525. — Eusebii Pamph. Op. Basel, H. Petri. — Ptolemaei Geographia universalis 1546; verschiedene Ausgaben der Cosmographen. Basel, H. Petri.

Pass. 74. Petrus und Paulus. Achulich aber fleiner. B. II. S. 43. S. 0,13. B. 0,085. Titel zu: "Das Gantz Neuw Testament recht grüntlich teutscht... Gedruckt zu Basel". — Schluß: "End dess neuwen Testaments. Zu Basel. Durch Adam Petri, im Mertzen, dess Jars

M. D. XXIII. — In verschiedenen Ausgaben ber Cosmographen.

Pass. 75. Die Apostel (unten); Christus als Mittler (oben). B. II. S. 51. Bu Seitenleisten dienen meist die Embleme der Evangelisten in schönen architestonischen Umrahmungen. Die Namen IOANNES, LVCAS, MATTÆVS, MARCVS stehen an der Architestur. Die obere Darstellung in einem Bogen, der dem Halbsreise nahe kommt. Darunter die Worte: VNVS DEVS. VNVS CONCILIATOR DEI ET HOMINVM, HOMO CHRISTVS IESVS, QVI DEDIT EMET IPSVM PRECIVM REDEMPTIONIS PRO OMNIBVS. Unten wandern die Apostel paarweise, während Schriftbänder über ihnen ihre Namen enthalten. Darüber die Worte: ITE IN MVNDVM VNIVERSVM, ET PRÆDICATE EVANGELIVM OMNI CREATVRAE. Die obere, die

untere und jede ber Seitenleiften bezeichnet I F. Metallschnitt. 5. 0,26. B. 0,171. Amerb. Berg.: "Divisio Apostolorum I. F. forte H. H. Ite in mundum. Schmal - Christo vulnera monstratati pater in choro angelorum mundum tradit I F. . . . Holbeini. Unus Deus. Schmal." Theophylacti enarrationes interp. Oecolampadio. Bafel, Cratanter 1525, Fol. — Divi Joannis Chrysostomi . . . . in totum Genesews librum Homiliae sexaginta a Joanne Oecolampadio hoc anno versae. Basileae M. D. XXIII. (andere Seitenleiften.)

Pass. 76. Liegender Bischof u. s. w Keinesfalls Holbein, sondern spätere Arbeit ber Baseler Schule. Im Ptolemans und in der Cosmographen.
Pass. 77. Siehe Ambrosius Holbein No. 8.

Pass. 78. Bercules und Drybeus. Bercules an ben Seiten, ben nemeischen Löwen und den Cerberus bezwingend. Oben Orpheus, die Klöte blasend und in einem Bogen ruhend. Unten zwei Flügelknaben ein leeres Schild haltend. Reiche Architektur. Sierauf (d. h. auf die obere Leiste) bezieht sich vielleicht: "Aliud (b. h. Compartimentum) cum puero fistulis canente. H. H." Amerb. Verz.: S. 0,165. — B. 0,125.

Wider die himlischen Propheten von den Bildern und Sacrament . . . Mart. Luther. Bafel, A. Betri. - Btolomäus, Geogr. univ. Bafel, S. Petri

1545. — Margarita Philos. Bas. 1545. — Cosmographen.

Pass. 79. Wahrscheinlich Holbein, boch taum von ihm auf ben Stock gezeichnef. Tantalus. Unten wird der Leichnam des Belops den Göttern Jupiter, Mercur und Ceres vorgesett, die vor diesem Mable ichandern. Geres beift in einen Urm. Links, gleichfalls noch unten, Die Strafe Des Tantalus, rechts Ceres, ben Belops wieder belebend. An ben Seiten ber burch reiche Architektur gebildeten Umrahmung links Tantalus mit bem Leichnam, flehend, rechts Jupiter und Mercur. Auf ben Säulen ber Seitenverzierungen zwei nachte Manner mit Reulen, oben Bal. Curio's Zeichen, Die Tafel bes Barrhafius. Es kommen auch Abdrude vor, bei welchen H. H. in die Tafel gedrudt ift; diese fieht Baffavant irrthümlich als ein besonderes Blatt (No. 80) au. H. 0,185. B. 0,115. Urbani Grammaticae Institutiones. Basel 1524. Cosmographen.

Pass. 81. Schlechte Copie bes vorigen.

Pass. 82. Reicher Rahmen mit Rinbergenien und Beftalten im Baffer am Sociel. B. II. S. 14. S. 0,18. B. 0,13. Galeoti Martii . . . de Homine libri duo. etc. Bafel, Froben, Mai 1517. Luciani Saturn. Bafel, Froben 1517. - Erasmi Apolog. ad J. Fabrum. Bafel, Froben, 1518. -J. Aurellii Aug. P. Arimensis Chrysopoieiae lib. Basel, 1518. - De poenitentia Petri archiepiscopi Alexandrini et martyris Canones . . . . Bafel, Froben, 1518.

Pass. 83. Tritonenzug. Zwölf Figuren, gegen rechte gerichtet. Querleifte. Pass. 84 ibentifch mit Pass. 111. (Bei Rumohr und Paffav. ungenau beschrieben).

Pass. 85. Tritonengug und Rinberreigen, zwei Querleiften. B. II. G. 34. Siermit verbunden entweder die Seitenleiften von 111 oder zwei nicht Sol= bein'fche Bertital-Streifen mit Beinlaub. Amerb. Berg.: "Compartiment. cum pueris ad tympana Saltantibus. H. H." 5. 0,02. B. 0,097. Cos= mographen. — Ptolemäus.

Pass. 86. Bacchanal (unten) beg. I. F. Seitenleiften (fcmal), mit reichem Drnament. Unten linte ein Sathr, ber eine Frau umarmt, rechte ein Sathr mit Kindern und einem Kord. Oben brei Medaillons mit Köpfen, in einem schmasen Streisen mit Berzierungen. H. 0,242, B. 0,17. Theophylacti enarrationes in quatuor Ev., Basel, Eratander, 1525. — Polydori Vergilii urbanitatis anglicae Historiae, libri XXVI. Basel, J. Bebel, 1534. — Divi Joannis Chrysostomi ... in totum Gen. libr. Homiliae sexaginta a J. Oecol. versae. Basel, 1523 (hier statt der oberen Querseiste mit drei Medaillons, eine andere mit gothistrendem Ornament; jene kommt dasur gesondert, am Schluß der Widmung, vor.) Seiten und obere Querseiste in Cypriani Opera, Basel, Eratander 1528.

Pass. 87. Bilber von der Weibermacht. Das Urtheil des Paris (unten), Phramus und Thisbe (oben), David und Bathseba, Salomo Götzen aubetend (an den Seiten), B. II. S. 26. Amerb. Berz.: "Aliud (d. h. "Ghüs") cum Davide et Bersabe, Salomone et concubina, Piramo Tisbe, Judico Paridis. H. H. f." Prachtvoller Probedruck in Basel. G. 0,173; B. 0,118.

Paff. 88. 89. Siehe Ambrof. Holbein Rr. 9 und 10.

- Pass. 90. Die Rebestafel. B. II. S. 20 f. Beigeschriebene Namen: GENIVS — FORTVNA — SVADELA — OPINIONES — AVARITIA — LUXVRIA — INCONTINENTIA — DOLOR — TRISTITIA — PENITENTIA — FALSA DISCIPLINA — FORTITVDO — AVDACIA — VERA DISCIPLINA — VERITAS — PERSVASIO — ARX VERAE FELICITATIS — FELICITAS — VIRTVTES. An ber Mauer unten bez. [#] 5. 0,278, B. 0,16. "Ghüswerk cum tabula cebetis. H. H." (Amerb. Berg.) Tertulliani Opera. Basel, Frob. 1521. Nov. Testament. Erasmi, Bafel 1522. — Cornucopiae seu lat. lingue Comment. locnpl.... Nic. Perotto ... Bafel, 3. Walber, 1532. — Calepini Dictionarium, Bafel, Walber 1538. — Lexicon Graeco Latin., Bafel, Walber 1541. — Coccii Progr. lat., Bafel, Oporinus 1581 - Berichiebene Ausgaben ber Cosmographen (1574, 1578) — zu Universitäts-Diplomen u. f. w. verwendet. Copien und Nachahmungen: a. von der Gegenseite, ein wenig kleiner, seit 1521 in Druden von Cratander. Beg. III und HERMAN. Gewöhnliche Arbeit. b. Roch kleiner, ebenfalls gegenseitig. In Druden Froben's seit 1522. c. Freiere Rachahmung, gegenseitig, fehr gewöhnlich. Die Seitenleiften schmaler. Q. Sept. Flor. Tertulliani de patientia liber.
- Pass. 91. M. Scävola vor Porfenna. B. II. S. 14. An den Seiten Ornamente, oben spielende Kinder. Bez. H H, in einem Schild der Seitenleiste links. "Ghüs eum Scevola et Porsena H. H." (Amerb. Berz.) H. 0,185, B. 0,12. Aen. Platonici lib. de immortalitate animae. Basel 1516. Erasmi Encomium matrimoniae. Basel, 1518. Utopia 1518, sowie zahlreiche andere Orucke Froben's. Copie in Engl. Drucken seit 1522. Facsimile Diddin, Typogr. Ant. I., Fol. XLVII, doch nur die untere Scene.
- Pass. 92. Tarquinius Collatinus und Lucretia. B. II. S. 23. Amerb. Berz.: "Aliud (b. h. "Ghüs") cum Lucretia semet interficiente. H. H. f." H. O. 18, B. 0,125. Erasmi declamatio de morte, Basel 1517. Plutarchi.. Opuscula. Basel, Froben 1517. Erasmi querela pacis. Basel, Froben 1517. Utopia 1518.

Pass. 93. Lucretia's Tob. Nicht holb., obwohl Bafeler Arbeit, Nachahmung eines weber von Bartich noch von Paffavant beschriebenen holzschnittes von S. Burgkmair.

ber sich im Bafeler Mufeum befindet und H. B. geg. ift (B verfehrt); fleiner, von ber Gegenseite und mit Fortlaffung einer Figur. Nachahmung, mit Beränderungen, in Wittenberger Drucken feit 1527.

Pass. 94. Tob bes Craffus. Bafeler Arbeit, boch in Form und Erfindung nicht gut genng für Solbein. Coon bie Figuren gu lang. In Druden bes Balentin Curio feit 1522.

Pass. 95. Obere Lifte au 87.

Pass, 96. Cleopatra und ber Tempelräuber Dionys. B. II. S. 25. Beigeschriebene Namen: CLEOPATRA - ESCYLAPI' - DIONYSIVS -APO(L)LO. Meisterwerf Lütelburger's. S. 0,24, B. 0,163. Amerb. Berg.: "Aliud (b. h. Ghüswerf) cum Cleopatra et Dyonisio sacrilego. H. II." Hilarii Lucubrationes, Bafel, Froben 1523 (Borwort Froben's) - Erasmi Paraphr. in Ev. sec. Joannem, Basel, Freben, 1523. - Divi Basilii Magni Caesariensis opera . . . MDXXIII. Zahlreiche Copien und Nachahmungen; val. Baffavant.

Pass. 97. Apotheofe Somers. Richt Solbein.

Calepinus. Dem Berfaffer nicht befannt. Schwerlich Solbein, nur in

Strafburger Druden.

Pass. 99. 100. Bauern ben Juchs verfolgend, der die Bans geftohlen hat, obere Duerleifte (99). Bauerntang (unten). Seitenleiften: Saulen, um welche fich links ein Apfelbaum, rechts ein Weinstock schlingt; Kinder klettern baran empor und pfluden. Metallichnitt. - Amerb. Berg.: "Aliud (b. h. Ghuswerf) cum saltatione rustica et vulpe. H. H." 5. 0, 245. — B. 0, 16. B. II. S. 33 f. Latein. Galen, 1526, Bafel. — Clementis recognitionum libri, Basel, 1526. Hippocratis opp. Basel, Cratander, 1526. — De re medica, Basel, Cratander, 1528. — Plutarchi opuscula. Lat. Basel, Cratander, 1530. - Lactantii Divin. Institutionum libri VII. Bafel, Cratander u. Bebel, 1532 (1. Tertieite) "Polydori Vergilii Vrbanitatis anglicae Historiae libri XXVI. Bafel, Bebel, 1534. (1 Textseite). - Copie ber obern und untern Leifte in Dibbin, Typogr. Antiquities I. p. XLV, Die obere S. 33 Diefes Buches.

Pass. 101. Bauerntang (unten) und Rinderreigen. B. II. G. 34. Un ben Seiten zwei muficirente Bauern, sowie Rinter, Die an einem Baume empor= flettern, S. 0,12. B. 0,082. P. Ovidii Nasonis Op. Bafel, Benr. Betri 1532. N. Borbonii Nugae, Basel, 1540. — Ptolemäus 1545. — Cosmographen.

Copie ber Hauptgruppe: Dibbin, Decam. I. und Wornum, Holbein.
Pass. 102. Nicht Holbein. Umrahmung mit Viertrinker; Pass. foamte sie aus bem Exemplar mit ausgeschnittenem Titel in der Baseler Sammlung. Kommt in Drucken aus Sisenach (bei Jac. Strauß, seit 1523) vor. Sächsische Arbeit, in Cranach's Art. Pass. 103. Umrahmung mit geflügelten und ungeflügelten Rnaben; am Sodel Tritonen. Dben zwei Täfelden mit bem Ramen HANS HOLB B. II. S. 13. S. 0,18. B. 0,12. Bereits in Breve sanct. Dom. nostri Leonis X . . . ad D. Erasmum. Ohne Jahr, body bie Borrebe ift batirt: pridie Calendas Januarias anno MDXVI (t. h. letten December 1515)\*). Dann Isagoge in Musicen Henrici Glareani Helvetii poe. lau. 1516. (Bibmung batirt MDXVI ad Idus Maias). Erasmi de octo orat. part. constructione. Bof., Froben 1517\*\*). - Utopia 1518. - Erasmi Paraphr. in Epist. S. Pauli

<sup>\*)</sup> Die Notiz über bie Datirung biefer Borrebe bante ich herrn his : heusler.

<sup>\*\*)</sup> Nach Passavant kame biese Titelverzierung schon in ber ersten Ausgabe ber obigen Schrift, nämlich von 1515, vor. Da K.'s bibliographischen Angaben nicht immer zu trauen ist (vgl. 3. B. No. 62) mussen wir biese Frage offen lassen, bis wir bie Ausgabe selbst gesehen ober sichere Nachrichten barüber empfangen haben. Ift seine

ad Gal. Bafel, 1519. Erasmi ratio seu comparatio verae Theol. Bafel, 1519. M. Dorpii oratio in praelect. epist. Pauli, Bafel, 1520. Erasmi Antibarbarorum liber unus, Bajel, Froben, 1520. Erasmi opuscula moralia ed. Froben. Bafel, 1520. Erasmi apolog. ad Jacob. Lat. Bafel.

Mehrere robe Copien und Nachahmungen in gleichzeitigen Nürnberger, Bittenberger,

Strafburger Druden.

Pass. 104. Richt Holbein, fondern ein früherer Rünftler (Urs. Graf?) Schon in Druden von 1513.

Pass. 105. S. Ambrofius Holbein No. 11. Pass. 106. Nicht Holbein. Wohl zuerst in Mainzer Drucken (1522). Pass. 107. S. Ambrofius Holbein No. 12.

Pass. 108. Ein Anabe, in's Sorn ftogend und Froben's Caduceus haltend, wird von zwei andern Knaben, von denen der eine mit einem Kederhut geschmückt ift, auf einer Bahre umbergetragen, die mit einem Thierfell behangen ift. Un ben Seiten ein canbelaberartiger Aufbau, beffen Fuß ein Rind umschlingt. Dben zwei in Bewinde endigende Knaben zu ben Seiten eines Befäßes; an ben Eden zwei Medaillons "Aliud (b. h. Ghüs) cum Pueris alterum deferentibus H. H. forte." (Amerb. Berz.) S. 0,15. B. 0,105. Erasmi querela pacis, Bafel, 1518, fowie zahlreiche andere Drucke Froben's (vgl. Paffavant). Copien, gegenfeitige und gleichseitige, seit 1517 u. 1518 in Drucken von Michael Furter, Cratander, A. Petri und auswärtigen Buchdruckern.

Pass. 109. Richt holbein. Die Gestalten ju ichlecht. Pass. 110. Richt holbein. Aus Augsburger Druden von 1523.

Pass. 111. Ein geflügelter und ein ungeflügelter Anabe, eine Saule umschlingend, an ben Seiten. Dben ein Wefäß zwischen zwei in Bewinde ausgehenben Geftalten, unten ein Medaillon zwischen Bergierungen. Gehr gefällige Rahmenform. S. 0,13. — B. 0,085. D. Antonii . . . varia opuscula, Bafel, B. Curio 1523, Ptolemans. - Cosmographen u. f. w. Kommt auch mit bem unten hineingebruckten Zeichen H. H. vor. Catalogus omnium Erasmi Rot. lucubrationum ipso auctore. Bafel, Froben, 1523. - In bemfelben Bande ein zweites Mal als Titel ber angehängten Schrift: Libellus Jacobi Ziegleri . . . . aduersus Jacobi Stunicae maledicentiam.

Pass. 112. Dben vier allerliebste Rnaben zwischen Bewinden, einer mit gespanntem Bogen, ein zweiter auf einem Stock reitend, ber in einem Bogeltopf endigt. Schmale Ornamentstreifen an ben Seiten und unten. Bafel, Museum, ber Titel ausgeschnitten. — H. 0,145. — B. 0,09. Die obere Leiste copirt in Wernum's Holbein (nach ben Opuscula bes Plutarch, Bafel, Eratander 1530). Im Amerbach'ichen Berzeichniß wird genannt: "Pugna 15 puerorum

Angabe richtig, so würde dadurch wahrscheinlich, daß Holbein schon 1515 in Basel gewesen sei. Schon die beiden ersten der oben angeführten Bücher, die nach dem Datum ihrer Borrede ziemlich frilh im Jahre 1516 erschienen sein milisen, hrechen vielleicht basür, daß Holbein etwas vor dem Termin, den wir im ersten Bande (S. 176) ansgenommen, nach Basel gekommen sei. Dort nahmen wir an, er habe Augsburg nicht vor dem 28. Mai 1516 verlassen, weil unter den Berliner Zeigenungen ein Bild von Ulrich Fugger des Jüngern Hausstrau, die sich erst an jenem Tage vermählt hatte, vorstenunt. Dies ist aber kein Benpeis der Stand hölt dem das Castilin der Demograpie kommt. Dies ift aber kein Beweis, ber Stand halt, benn bas Coffilm ber Dame zeigt nichts was nur einer verheiratheten Fran eigen ware; Holbein kommte fie vorber gezeich: net und nur ben Namen frater, nachbem fie verehelicht war, bingugefügt haben. Dies ware um so benkbarer, als die Schrift zwar seine Sand zu sein scheint, aber nicht, wie die Beichnung, mit Gilberftift, sondern mit Tinte hingeschrieben ift.

inter flores. Germ. fort. Holb." Bielleicht bie obere Leifte von biefem Titel

mit drei andern entsprechenden Theilen zusammengruppirt?

Pass. 113. Tobtenfopf in der oberen Leiste; ein Greis mit tahlem Kopf und ein Weib mit niederhängenden Brüsten siehen. Ueber dem Todtentopf die Jahrzahl MDXX. An den Seiten klettern Kinder, zum Theil in höchst anmuthigen Stellungen, an einem Palmbaum empor. Unten ein sprudelndes Wasserbeden, von zahlreichen Kindern umgeben; zwei sitzen auf der Brunnenschale und stoßen in das Horn. B. II. S. 103, H. 0,128; B. 0,079. Erasmi Encomium Moriae, 1521. Paraphrasis Erasmi Roterodami in aliquot Pauli Epistolas. Basel, Froben 1522. — Erasmus, ein schön Buch wie man Gott bitten soll. Basel, Froben 1525. Copien einiger Theile in Dibbin's Decam. I. p. 236.

Pass. 114. Richt Holbein sondern Ure Graf (was namentlich ber Bergleich mit

beffen Buchtitel P. 144 beutlich zeigt).

Pass. 114a. Seitenleiste eines Foliotitels. Sechs Genrescenen mit einem Jüngling und einem Alten in zierlichen Pfeiler- und Säulen-Umrahmungen. B. II. S. 33. In der untersten Abtheilung das Zeichen I. F. Metallschnitt. — Latein. Lucian des Erasmus. Bas., Froben 1521, Anfang des Textes. H. 0,23, B. 0,03.

### Passavant: "Additions aux bordures."

Bon diesen Blättern, die P. für zweifelhaft ansieht, halten wir nur Eins für

eine Erfindung Holbeins \*):

Pass. 116. Fesus, hinter bem seine Jünger stehen, ruft die Kranken, Armen und Kreuztragenden zu sich. Dies unten; an den Seiten Wassen und Musisinstrumente, oben ein Sathr und eine Nymphe zu den Seiten eines Gesäses.
H. 0,125; B. 0,085. — B. II. S. 21; vergl. auch S. 297. Osvaldi Myconii Lucernani ad sacerdotes Helvetiae ... suasoria ... Zürich, Froshover 1523.
— Cosmographen. — Facsimile in Diddin, Decam. II. S. 201.

## Signete der Buchdrucker.

Pass. 130—232. Signete von Johannes Frobenius. Bon biesen ist feins gut genug, um Holbein zugeschrieben werben zu können. Bgl. B. II. S. 38. — Nr. 130. Bgl. Umbrofins Holbein 17. — Nr. 131 vielleicht von Urs Graf.

Pass. 133. Zeichen bes Matthias Apiarins (Bienenvater) zu Bern (brudt feit 1530 vielleicht auch foon feit 1525) Bar und Bienenstod. Der Bar

<sup>\*)</sup> Pass. Siehe Ambrosius Holbein Nr. 5. — Pass. 119 ist das nämliche Blatt, das Pass. auch unter Nr. 159 ansührt. S. Ambrosius Holbein Nr. 14. — Pass. 117. Heil. Familie und Engesconcert; allerliebster Lucas Cranach. Wittenberger Orncke von 1520. — Pass. 116 und 121 wadrscheinlich Urs Gras, odwohl das Amerb. Berz, von letzterem sagt "Ghüslin cum Curtio. H. H. "Pass. 155 und 121 Schweizerische Arbeiten, doch nicht Holbein. — 122. Mittelmäßige Straßburger Arbeit. — 124. Nicht Holbein. Aus Wittenberger Orncken seit 1525. — 125. 126. Spätere Baseler Arbeiten, nach Holbeins Zeit. — 128. Spätere Copie nach einem Holzschnitt von Hans Burgkmair.

flettert am Baum empor, um ben Honig im Spalt gu fuchen, links von fünf, rechts von sieben Bienen umschwärmt. Pflanzen am Tuf bes Baumes. 5. 0,065; B. 0,045. B. II. ©. 39.

Größere Copie in Druden des Apiarius.

Pass. 134. Aehnliches Zeichen bes Apiarins. Rechts außer ben Bienen noch eine Spinne, sowie einige Bogel. Gin Rlopfel hangt vom Baume vor tem Spalt. Am Fuß ein Hebräifches Buch. S. 0,085; B. 0,055; B. II. S. 39.

Nachahmung biefer Composition in einem Schild (in Drucken von 1540) S. 0.08; B. 0,06. Copie in Dibbin's bibl. Decamerone II p. 202. Diese sowie eine fleinere und geringere Copie wahrscheinsich von J. Kerver (Bgl. Archiv für die zeichnenden Künste I. ©. 49 f.)

Pass. 135-137. Drei Zeichen bes Christoph Froschover in Zürich

(drudte feit 1522, ftarb 1564). B. II. S. 39.

135. Frofche klettern an einer Weibe empor. Sintergrund : Landschaft mit Bauerhäufern. Umrahmung mit eleganten Bergierungen nach Art eines Teppichmusters. Den Baum umschlingt ein Band mit der Schrift: CHRISTOF FROSHOVER ZVO ZVRICH. Umerb. Berg.: "Insigna Froschoveri cum emblem. H. H." Feiner Lütelburger'icher Schnitt. S. 0,085; B. 0,06. Schon in Druden von 1526. Covie in Dibbin's Decam. II. S. 200.

136. Knabe auf einem coloffalen Frosch reitend, den kleinere Frosche umgeben, in der Richtung nach rechts, den Ropf zurudwendend. Sinten ein Frosch auf der Beide, Blid auf einen Gebirgsfee. Schriftband: CRISTOF FROS . .

HOWER ZŸ ZVRCH. S. 0,085; B. 0,06.

137. Aehnliches Motiv, kleiner; ber Knabe erhebt die Sand um den Frosch

zu schlagen. hintergrund Berge mit Schloß. S. 0,06; B. 0,04.

Pass. 138. Zeichen bes Johann Bebelius (brudte 1519-1534). Balmbaum, auf beffen Zweigen ein schwerer Dedel ruht. Darunter ein auf bem Ruden liegender Mann, ber fich mit Sanden und Fußen gegen die Laft stemmt. Bez. PALMA. BEB. Schnitt in Lützelburgers Art. 5. 0,105; B. 0,07. B. II. S. 38.

(Richt in Pass.) 138a. Aehnliches Zeichen beffelben; Balme und Deckel, ohne ben Mann, in einem zierlichen geschweiften Schilde. Feiner Schnitt, wohl von Lütelburger. Schrift wie vorhin. H. 0,08; B. 0,055. In Druden von 1533. Copie, Dibbin, Decam. II. 191. Gine abnliche Composition, Nachahmung hiervon, mit ber Schrift PALMA ISING, ift bas Zeichen von Bebels Schwiegerschn Isengrin.

Pass. 139-141. Drei Zeichen bes Balentin Curio: bie Tafel bes Barrhafius, mit einer aus Wolken vorkommenden Sand, die eine feine Linie

zwischen zwei anderen zieht. Alle drei vielleicht von Solbein:

139. Der Schild mit dem Zeichen wird von zwei kleinen Flügelknaben gehalten, zwei andere fitzen am Fuß. Das Ganze in reicher architektonischer Um= rahmung; oben zwei Krieger. Mit ber Schrift VALENTINVS, CVRIO. 5. 0,095; B. 0.075. Die Mittelgruppe baraus copirt in Dibbin's Decam. II. p. 189.

140. Aehnliche Composition, nur kleiner. Statt der Krieger noch zwei kleine

Rindergestalten auf den Säulen. S. 0,085; B. 0,055.

141. Nur der Schild mit der Sand, von zierlicher Form und mit höchst geschmadvollen Drnamenten im Stil gravirter Arbeit. B. II. S. 38. Schnitt in Lützelburgers Art. Amerb. Berg.: "Insigna Curionis hoc est tabula Parrhasii. H. H." 5. 0,08; B. 0,05. Copie in Dibbin's Decam. II. p. 189. Alte Copie banach, größer. (H. 0,10; B. 0,65) und gegenseitig, so bag die Hand die linke statt ber rechten ift, in Druden feit 1549.

Pass. 142. Zeichen des Johannes Hervagins. Dreiköpfiger hermes auf Säulenftamm mit Löwenkopf. Wir zweiseln ob von dessen Signeten irgend eins von Holbein gezeichnet ist. Der ornamentale Stil erinnert an etwas spätere Zeit. Das beste scheint uns dasjenige, welches die rechte hand in die Seite gestemmt und den Caducens in der linken zeigt. D. 0,105; B. 0,06. (Mit dem von Pass. beschriebenen stimmt dies Maß ungesähr, boch nach ihm hält die rechte hand den Stab). Zahlreiche Copien. Richt in Pass. 142a. Zeichen Cratander's. Die Göttin der Gelegenheit,

fligel an den Füßen, und auf einer Rugel stehend, nacht, nur mit leichtem Schleier; mit langem, sliegendem Haar, ein Messer in der Nechten. Die nachten Formen zwar nicht gerade schon, indeß doch wohl von Holbein gezeichnet. H. 0,085; B. 0,06. In Drucken von 1531. Copie in Dibbin's Dec. II.

S. 187. Dogl. in Wornum's Holbein. Sierher gehören eigentlich auch bas Zeichen bes Thomas Bolff, Passavant

59, 60, und bas Signet bes Englischen Druders R. Wolfe, Pass. 53.

# Anhang.

P. 143-160.

Bfatter, die holbein zugeschrieben worden sind, die aber Passavant verwirft. \*)

### Hierunter unzweifelhaft von Holbein gezeichnet:

Pass. 149. 21 Bilber zur Offenbarung Johannis. Der Formschnitt höchst ungleich, in einigen Fällen an Lütelburger erinnernd, in manchen Fällen sehr roh. B. II. S. 45—49. Jedes Blatt H. 0,125. B. 0,075.

- 1. Berufung des Johannes, Cap. 1.
- 2. Der herr auf dem Stuhl, Cap. 4.
- 3. Die vier Reiter, Cap. 6.
- 4. Die Seelen der Erschlagenen vor dem Altar, Cap. 6.
- 5. Niederfallen der Sterne, Cap. 6.
- 6. Die vier Engel den Winden Salt gebietend, Cap. 7.
- 7. Niederfallen des Sternes beim Bofaunen des zweiten Engels, Cap. 8.
- 8. Der Stern in den Brunnen bes Abgrunds fallend, Cap. 9.
- 9. Die vier Würgengel, Cap. 9.

- 10. Johannes das Buch verschlingend, Cap. 10.
- 11. Johannes ben inneren Chor bes Tempels meffend; das aus bem Abgrund aufgestiegene Thier. Cap. 11. Böllig roh geschnitten.
- 12. Die Jungfrau dem Drachen ent= rudt, Cap. 12.
- 13. Die Berehrung der beiden Thiere, Cap. 13.
- 14. Babels Fall, Cap. 14.
- 15. Der Berr mit ber Sidyel, Cap. 14.

<sup>\*)</sup> Pass. 143. Vier Blätter Metallschnitte mit bem Zeichen I. F. Berlin, Anpferstichcab. Haben nichts mit Holbein gemein. Pass. 144b. Der Löwe bes heil. Marcus; trägt bas Zeichen des Urs. Graf ausgespart in Grunde, ist aber eine Nachahmung der Evangelisten Zeichen auf Holbeins Titel P. 75. Gebört zu den vier Zeichen der Evangelisten, welche den Titel des bei Bebel erschienenen Griech. Neuen Testaments von 1522 zieren. P. 150. Spätere Nachahmung nach Holbein. Die Gestalt des Domherrn ist aus seinen Todesbildern entlehnt (gegenseitig). Die Blätter aus der Cosmographey 151—153 entschieden späteren Ursprungs und viel zu mittelmäßig sir Holbein.

16. Ausgießen der Schalen bes Zornes, | 19. Sturz des Thieres. Kampf ber Cap. 16.

17. Die babylonische Hure auf dem Thiere sigend, Cap. 17.

18. Die Könige und Kaufleute klagen um Babel's Sturz, Cap. 18.

zwei Beere am himmel, Cap. 19.

20. Der Engel, welcher Satan in ben Abgrund verschließt, Cap. 20.

21. Johannes, dem ber Engel bas neue Berufalem zeigt, Cap. 21.

Vollständig in Th. Wolff's N. Testament. 1523. 4. (Bgl. P. 69, Titel) und in A. Betri's R. Teft. 1523. Fol., ferner in Tundale's New Testament. London, 1536. 4.

Pass. 157, 158, 159 fiebe Umbrofius Solbein.

Unmerkung. Das Amerbach'iche Berzeichniß ichreibt noch einige andere Blätter bem Meister zu, die a theils nicht aufzufinden sind, b theils nicht von ihm herzurühren scheinen.

a. "Maria invisens Elisabetham comitante Josepho. I. F. for. H. H." Uns unsbefannt, im Baseler Museum nicht vorhanden.

b. "Creatio Mundi cum embl. H. H." Bon Urs Graf, Erschaffung Evas sammt vielen Thieren, in ber Mitte. Richt in Pass. - Die obere und untere Ginfaffung mit Ornamenten und Figuren, fehrt häufig bei Urs Graf wieder und umgiebt 3. B. auch

fein berühmtes Blatt Pass. 114.

"Precationis dominicae principium et petitiones tres. H. H." Dies ist offenbar ein Theil ber Metallichnitte jum Gebet bes herrn von Urs Graf, Pass. 106-113. Die Probebruce im Baseler Museum sind vollständig. Ein Probeblatt mit bem Anfang und brei Bitten (2, 5, 6) bestindet sich im Berliner Museum. Auf ein solches Blatt mag die Notiz sich beziehen. Bollständig, doch schon abgenutzt, befinden sich die Bilder, aber ohne die Deutschen Ueberschriften, in dem seltenen Buche Procatio dominica in septem portiones distributa per D. Erasmum Roterodamum etc. Es giebt eine Ausgabe von portiones alstriouta per D. Erasmum Koterodamum etc. Es giebt eine Ausgabe von Froben und eine von Bebel, beide ohne Jahr. Jedes Blatt H. 0,085. B. 0,065. Die Ersindung, Zeichnung, Composition dieser Bilder, deren jedes das Zeichen des Urs Graf trägt, sind so vortresslich, daß wenige seiner Arbeiten auf solcher Höhe keben Gerade die vier Darstellungen des Berliner Probeblattes sind vortresslich. Jedenfalls zeigt sich der Einfluß Holbeins in ihnen, vielleicht aber darf man sogar annehmen, daß die Ersindungen dieser Bilder in der That von Holbein sind und Urs Graf, der als Goldschmied und Setempelschweiter die Kunst des Metallschneds siebte, nur den Schnitt besorgt hat. Die Bermuthung läst sich nicht hinreichend begründen, so daß wir die Restauter, indet im Tert erwähnen konnten, indes nag hier eine genaner Res wir die Blatter nicht im Text erwähnen fonnten; indeß mag bier eine genauere Beschreibung folgen, die bei Paffavant fehlt.

1. (P. 106). Ueberschrift: "In der zeyt sprach Jesus zu seinen Jüngern. So ir bettend, so söllen ir nit vyll reden. Sprecht also." Christis steht auf einer kleinen Erhöhung. Ihm gegenüber, unter einem Baume, die Jünger.

2. (P. 107.) "Vatter vnser der du bist in den himmeln, geheiliget werd dein nam." Gott Bater, mit faiferlicher Krone und bie Weltfugel in beiben Sanben haltenb, thront über Wolfen; ein Regenbogen ift fein Git; ihn umringen gabllofe Engel. Unten Betende in der Tracht ber Zeit, jedes Alters und Standes, Burger und Rriegsleute, Monche, Frauen. 3. Ausgießung des heiligen Geistes (Adveniat reguum tuum).

4. Der freugtragenbe Chriftus, bem Leute aller Art mit Kreugen nachfolgen. Dben ber thronenbe Gott Bater mit bem Scepter, feine Linke ruht auf ber Weltkugel. Rings

Engelchöre. (Fiat voluntas tua).

5. Vnser täglich brot gib vns heut. Spendung von geistigem und leiblichem Brob. In einer ernsten Kirchenhalle im Uebergangsstil aus ber romanischen in die gothische Architeftur (alfo im Stil bes Bafeler Munfters) ein Brediger auf ber Rangel, bem Manner und Frauen eifrig guboren. Weiter gurud ein Priefter am Altar, ber einem fnienden Manne die Hoftie giebt. Durch einen offenen Bogen blidt man in das Freie, wo vor einem mittelalterlichen Saufe eine Gefellichaft bei Tafel fitt.

6. "Vnd vergib vns vnser schuld, als vnd wir vergeben vnsern schuldigern." Dufteres Gefängniß. Chriftus tritt ein und auf seinen Befehl werden die Gefangenen befreit.

7. Der franke Hiob und vor ihm sein Beib; ber Bersucher naht. Dben Gott Bater (Et ne nos inducas in tentationem).

8. Allerlei Rrante und Glende, auch ein Sterbenber auf bem Lager, umgeben ben

Beiland. Schöne Landschaft (Sed libera nos a malo).

Benzel Hollar hat den Kopf eines Mannes mit Halsette, Barett und langem Bart gestochen (Partbey 1548), auf welchem bemerkt steht: II. Holbein ineidit in lignum. W. Hollar feeit Aqua forti 1647. Ex collectione Arundeliana. Ein Original ist uns nicht bekannt. — Es könnte aber auch ein plastisches Werk gewesen sein.

# II. Holzschnitte nach Ambrosins Holbein.

Pass. 1.\*) Buchtitel. Die Verläumdung des Apelles (unten), mit ben allegorischen Figuren IGNORANTIA, SVSPICIO, CALVMNIA, INVIDIA, FRAVS, INSIDIAE, PENITVDO, VERITAS. Darüber, in beweglichen Lettern: Apelles olim hujusmodi pietura Calumniam ultus est. Un ben Seiten die Gestalten der vier Tugenden:

TEMPERANCIA IVSTICIA CARITAS FORTITVDO.

Dben die Schlacht des Armin mit des Barus Tod. Inschriften: GERMANI — ARMINIVS — VARVS. QVINTILIVS. — , SPQR, TANDEM. VIPERA, SIBILARE DESISTE. Das Monogramm, welches bereits hinter dem Namen des Barus steht, ist unter dem letzten Schriftäselchen nehst der Jahrzahl 1517 wiederholt. H. 0,255. — B. 0,175. B. II. S. 17 f. — Privileg Leo's X. au Erasmus — Erasmi Annotat. Nov. Test. 1519. — Maximi Tyrii Philos. Platon. Sermones e graeca in latinam liguam versi Cosmo Paccio interprete. Basel, Froben, 1519. Fol. — Opera Divi Cyrilli Cypriani 1521.

Fol. — Erasmi Adagia; Basel, Froben 1523. Fol.

Pass. 2. Der Gallische Hercules. Buchtitel. Zwei Täfelchen zeigen die Schrift: HERCVLES GALLICVS und TYPVS ELOQVENTLE. B. II. S. 19. Un den Seiten zweimal die Göttin der Gelegenheit, Cratanders Eynnbol; darüber Judith und Lucretia. Dben links die entschwebende Gelegenheit, dabei die Schrift: Οὖτις ἐθ΄ ζωειφος δφάξει τὴν ἐξόπιθεν. Nechts ein Mann in ritterlicher Tracht, mit den durch seine Geberden wirssam unterstützten Borten: καιφόν οὖκ ἐωρακα. In der Mitte, auf ihn zuschreitend, die Rene: καγά μετάνοιά σου μένω. In der unteren Leiste die Bezeichnung 1519 Hr. Ho. 0,265. — B.0,18. In Drucken Cratanders: Dictionarium graecum, Basel, 1519. — Auli Gellii noct. atticarum lib. XIX. Basel, 1519. — Topica Claudii Cautiunculae, jur. cons., Basel 1520. — Pomponii Melae de situ ordis lib. III., 1522. — Isocratis Atheniensis. . Orationes 1529.

Freie Copie in Tübinger Drucken um 1528.

Pass. 3. Buchtitel: Das Hofleben, "IMAGO VITAE AVLICAE. B. 11.

S. 18 f. Die allegorischen Figuren unten sind nach den Beischristen, von rechtst nach sinks: SPES, OPVLENTIA, FALLACIA, SERVITVS, LABOR, SENECTA, CONTVMELIA, DESPERATIO. Die Seitenleiste sinks enthält: ADVLACIO, darüber CVPIDO, sustig hüpsend mit gespanntem Bogen, rechtst FORTVNA und VENVS. Oben Mercur und Apollo (MERCVRIVS)

<sup>\*)</sup> Passavant, vol. III. S. 422. Boltmann, Holbein. II. Anhang.

APOLLO), und Apollo die Daphne verfolgend (DAPNE IN LAVRVM). 5. 0,24. B. 0,175. Die obere Leiste wird im Amerb. Berg. erwähnt: Alind (b. h. Compartimentum) cum Mercurio, Apolline, Daphne". Ohne weiteren Zuíat. Maximi Tyrii Philos. Plat. Sermones e graeca in latinam linguam versi Cosmo Paccio interprete. Basel, Froben 1519. — Opera Divi Cyrilli Cypriani, Baf., Froben, 1520. 1522. — Io. Frobenii Thesaurus. Baf. 1522.

Pass. 4. = Hans Holbein 93; hat weber mit Hans noch mit Umbrofius etwas gemein. Unter Rr. 6 neunt Pass. A. Petris Altes Testament, bas nichts von Ambrofins entbatt, wohl aber einige Blätter von Hans Holbein, vgl. B. II. S. 49.

Pass. 5. Buchtitel. Judith und Lucretia, hinter jeder noch zwei Frauen, rechts und links in den Seitenleiften. Dben Rinder, zu den Seiten eines Biebels, unten die Göttin der Gelegenheit, Cratander's Symbol. Ziemlich rober Metall= fdnitt. S. 0,165. B. 0,12. Quod non sit onerosa Christianis confessio ... Ioannis Oecolampadii. Baf. Cratander 1521. — Cosmographen.

Pass. 7. Wappen Raifers Karls V., umgeben von ber Rette bes golbenen Fließes, auf einem Schriftbande die Devise Quy vouldra. Bez. A. 1517. 5. 0,09; B. 0,105. In Druden bes Pamphilius Gengenbach, für ben Umbrofius auch foust gearbeitet. (Der Berf. hat das Blatt nicht gesehen).

#### Bufäge zu Passavant;

8 (= Pass., Hans Holbein, 77) Untere Titel-Leifte. Triumphzug ber Benus. Boran hinkt ein Mann auf Kruden, Die Befiegten folgen bem Bagen. Mit ben Namen VENVS und CVPIDO. Metallschnitt. S. 0,025: B. 0,12. Erasmi Antibarbarorum liber unus. Bafel, Froben, 1520. -- Latein. Lucian, überf. v. Grasmus, 1521. — In epistolam Pauli... Paraphrasis per Erasmum Rot.

9 (= Pass., Hans Holbein 88) Buchtitel. Unten: Fortung zu Pferd, in ber Rechten eine Ruthe in der Linken einen Pokal, auf den Landsknecht losspringend, ben eben bes Tobes Pfeil erlegt. B. II. G. 93. Dben und an ben Seiten : bie IVSTICIA zwischen SVPERBIA (links) und AVARICIA (rechts); etwas tiefer PRVDENCIA und SPES. — Metallschnitt mit den Buchstaben I. F., in einem fleinen Schilde unten links. S. 0,125; B. 0,08. Paraphrasis in Euangelium Matthaei per D. Erasmum Rot. mit voraufgehender Epistola nuncupatoria ad Corolum Caesarem. Bafel, Froben, 1522. Degl. 1523.

10 (= Pass. S. Holbein 89) Buchtitel. Unten: Der Tob ale Mäher; por ihm finten alle Stände, Papft, Mondy, Bifchof, Eremit, Rrieger, Weib u. f. w. Dben und an den Seiten die allegorischen Figuren wie beim vorigen Titel, nur daß SPES und PRVDENCIA ihre Stellung vertauscht haben und die erste links, die zweite rechts steht. H. 0,14; B. 0,09. B. II. S 93 Anm. Bibliorum opus integrum (Ausgabe von Erasmus, Bafel 1522). Melanchthon, Annotationes in Evangel. Matthaei, Baf. 1523. — Biblia sacrosancta ad hebraic.

veritatem. Bafel. N. Bryling, 1562.

11 (= Pass., S. Holbein 105) Buchtitel. Oben: Thronender kleiner Benius, bem zwei andere Benien Schwert und Lorbeer barreichen. Bu ben Seiten muficirende Rinder. Schmale Seitenleiften mit Arabeffen und Rindern. Bubsch namentlich die Leiste rechts, oben ein Kind mit Federhut, die Flöte blasend. Unten: sieben Kinder mit allerlei Instrumenten, lesend, meffend, auf Stelzen steigend, als Sinnbilder der Wiffenschaften und Rünfte. H. 0,27; B. 0,185. 3m

Amerb. Berz. wird die obere Leiste erwähnt: "Compartiment. eum puero rege creato." Ohne weiteren Zusaß. Des. Erasmi R. in novum testamentum annotationes. Basel, Freben, 1518. — Maximi Tyrii . . . Sermones. Basel, Froben, 1519, Dogl. 1521. Erasmi Adagia. Basel, Froben, 1523.

- 12 (= Pass. Hans Holbein 107) Triumphzug von Kindern, unten. Bier Knaben ziehen mit Musik vorauf; es folgt ein Knabe von sechs andern getragen.

   Emporfletternde Kinder (Seiten). Zwei Sphinze ein Medaillon haltend (oben). "Aliud (d. h. Compartiment. also nur die untere Leiste) eum pueris arma gestantibus. H. H." (Amerb. Berz.) H. 0,117; B. 0,115. Erasmi querela pacis . . . Basel, Froben, 1517. Michaelis Ritii Neapolitani de regibus Francorum lid. III. Basel, 1517. Erasmi aliquot epist. Basel, 1518. Officia Ciceronis . . . recog. p. Erasmum Rot. Bas., Froben, 1520.
- 13 (— Pass. Hans Holbein 157) Buchtitel. Die sieben Cardinaltugenden. Unten: FIDES, SPES und CHARITAS; hinten Schweizerlandschaft. An den Seiten FORTITVDO und TEMPERANCIA, oben IVSTICIA und PRVDENCIA. Ueberall Devisen. Ziemlich geringer Metallschnitt. H. 0,13; B. 0,085. Henr. Glareani . . . de Geographia liber unus. Basel, Emmeus, 1527.
- 14 (= Pass. H. Holbein 158) Buchtitel. Bilber ber Weibermacht. Unten Aristoteles von Phyllis geritten, oben Delila und Simson, Seiten: rechts ber Zauberer Birgil, darunter das Wappen des Druckers, links Salomo als Gögens diener, darunter das Baseler Wappen. Das Gögenbild trägt das im Schnitt verstümmelte, gegenseitige Monogramm des Ambrosius. B. II. S. 26 f. Metallschnitt. H. 0,145; B. 0,105.

Sermo de Penitentia . . . Martini Lutheri Augustiniani Vuittenbergensis. Ohne Ort und Jahr (bei Pamphilius Gengenbach, Basel).

15 (= Pass. H. Holbein 159) Titelblatt. Diana. Oben fährt sie in einem von Hirschen gezogenen Schlitten durch den Wald, unten wird sie mit ihren Nymphen von Actäon, der schon einen Hirsches erhalten, im Bade belauscht. An beiden Seiten das Schild des Eratander, von einem kleinen Genius gehalten. Unten die Schrift ACTAEON IN CERVVM. (Die von P. angegebene Jahrzahl 1520 ist nicht zu sehen). Metallschnitt H. 0,16; B. 0,115. Allerliebst, erinnert, wie manche Arbeiten des Ambrosius, an den Stil Eranachs. Gregorii Nyseni, vetustissimi Theologi, mystica Mosaicae vitaee narratio... Georgio Trapezuntio interprete. Basel, Eratander 1521.

16. (Richt in Pass.) Buchtitel. Unten sitt ein Kind auf dem Throne, von fünf andern Kindern, theils nackten, theils bekleideten, umgeben. Un den Seiten je ein Kind Trophäen tragend, darüber ein Bogel. Oben sechs in Gewinde ausgehende Knaben, die zwei mittelsten streiten sich. H. 0,11. B. 0,075. Jac. Fabri Stapulensis Commentarii in Johannem. Basel, Eratander, 1523.

Fol. (Als Umrahmung von Cratander's Zeichen Rr. 18).

17. (= Pass. H. Holbein 130). Signet Frobens in einem Schild, mit vier Knaben. Reiche Umrahmung, mit der des Baseler Wappens auf No. 14 ganz übereinstimmend. Aussicht auf Gebirge im Hintergrunde. B. II. S. 38. H. O,101. B. 0,07. Das Zeichen, welches sich im Täselchen zwischen der oberen Guirlande besindet, kann zwar, wie im Text vermuthet wird, ein mißglücktes Monogramm AR von der Gegenseite sein. Cher vielleicht ist es aber ein ver-

dorbenes Monogramm des Froben, zusammengesetzt aus J F R — Umerb.

Berg.: "Insigna Frobenii cum quatuor pueris." Ohne Zusat.

18. (Nicht in Pass.) Signet Eratanders. Das Gesicht der "Gelegenheit" ist völlig vom niederhängenden Haar verdeckt. Die Umrahmung ist zienilich willstürlich. Aussicht auf Hochgebirge. Bez.: ANDR. CANT. und 1519. Hoch Beichen wie bei No. 2. Auf wen es geht, ist unbekannt.

19. (Nicht in Pass.) Initialen mit Landschaft oder Architektur. 0,022 im Duadrat. Meist Italienische Gegenden mit Balmen, antiken Architekturen, Römischen Ruinen, großartigen Perspectiven gewölbter Räume, Säulenhallen, einer Italienischen Basilika zc., nur ausnahmsweise nordische Ansichten, Thore,

Brüden, Giebelhäuser, Burgen u. f. w.

Die Buchstaben K, W, X, Y, Z hat der Verfasser nicht gesehen; B, P, Q, S, T bagegen mit 2, D. E, H, M mit 3, — C, I, N mit 4, A mit 5 verschiedenen Dar= stellungen. Th. Mori Utopia. Basel, Froben, 1518. — Tertulliani Opera. — Des. ErasmiRot. in novum testamentum.... Annotationes.... Baf., Froben, 1519. 20. (Richt in Pass.) Initialen mit Kindern und andern Gegenständen, 0,02 Quadr. Galeoti Martii Narniensis de homine libri duo . . . Bafel, Froben, 1517. — Utopia 1515 (vereinzelt). — Des. Erasmi Rot. in novum testamentum ... Annotationes. Bafel, Froben, 1519. — Sotmann'iche Sammlung. A (breifach). Zwei Flügelknaben neben einander stehend. — Ein balancirender Anabe, der das Anie oben durch den Buchstaben steden will. - Gin Anabe stedt den Kopf durch den Buchstaben. Dabei zwei andere. — C (breifach). Blafendes Anablein - Sprengender Centaur - Nactter Mann auf einem Ginborn. -D Ringende Anaben. - E (3) Zwei Anaben einen Schild haltend. - Kinder in Gewinde ausgehend. — Gestalten und Pferd. — F (2) Zwei Rinder sich füffend. - Eine liegende Geftalt, eine andere in Ruftung läuft bavon. - G Zwei fitende Kinder, fich umarmend. — H Sinter bem Buchstaben ein Flügelknabe, ber gymnastische Runftstücke machen will. - I (4) Bu ben Seiten zwei Delphine. - 3mei Anaben halten ben Buchftaben. - Zwei Kinder über einander purzelnd. - Zwei sich haschende Knaben. - K Zwei Kinder. - L (3) Zwei sich um= armende Flügelkinder, höchst anmuthig. — Knäblein auf einem zweiten reitend. - Flügelknabe auf den Rücken purzelnd. - N (2) Zwei Knaben über den Balten des Budyftabens fletternd. — Ein Knabe, fich über den Querbalfen lehnend, wie um Blumen vom Boden zu pflücken. — O (2) Sitzendes Kind. — Zwei sich balgende Kinder. - P Ein Knabe sitzt hinter dem Buchstaben und stedt oben den Ropf durch. — Trunkener bartiger Silen, von zwei Faunen geführt. — Zwei spielende Hunde. — Q (3) Liebespaar. — Ein Mann von einem zweiten erstochen. — Im Buchstaben sitzt ein nackter, bartiger Mann, ein Buch auf ben Knien. — R (2) Geftalt eines Schlafenben. — Kinder. — S Zwei neben einander kniende Knaben. — T (3) Zwei Knaben mit leerem Wappenschild. - Zwei Knaben auf Pfeife und Trommel musicirend. - Zwei Knaben Laute fpielend. - V 2) Radte gelagerte Familie. - Aniender Eremit in Landschaft.

21. Kinderalphabet 0,028 Quadrat. Grund dunkel. 19 Budystaben, Sotzmann'sche Sammlung im Berliner Museum. Aus lateinischen Büchern religiösen Inhalts (G, N, W, X, Y fehlen.) A—I spielende Kinder, K 2 Sathrn, L Kind und Ungeheuer M Knaben und Pflanzen, P Kind mit Schild und Fahne, Q Gruppe spielender Kinder (etwas unanständig doch sehr hübsch), R—V, Z

spielende und musicirende Anaben.

# III. Gemälde und Beichnungen

non

hans holbein dem Alesteren, Sigmund, Ambrofius, Bruno (?) und hans holbein dem Jüngeren.

#### Machen

Suermondt, Berr B., Gemalbefammlung.

Hanns Holbein ber Jüngere. Bildniß eines jungen bloubbartigen Mannes. Halblebensgroß, halbe Figur. B. II. S. 231. 1534 (bez.) H. B. 0,32\*).

# Althorp (Northamptonshire). Earl of Spencer.

Haus Holbein ber Jüngere. Bildnif Heinrichs VIII. Miniaturgemälte. Blauer Grund. B. II. S. 282 f. — H. 0,28. B. 0,19. — Alte Copie in ber National-Porträt-Gallerie, London, aus ber Sammlung von Mr. Barrett, Lee Priory, geft. in Umrif für Singers Ausgabe von Cavendisch's Life of Wolsen.

## Amsterdam

Museum.

Hans Holbein dem Jüngeren zugeschrieben: Bier Bilduisse: Kaiser Maximilian, Erasmus (mit offenem Buch, Topus des Turiner Bildes. H. 0,37. B. 0,26.), Robert Sidnen, sämmtlich von B. Bürger (Musées de la Hollande, S. 184) verwerfen. Ein Bildniß Karls V. ist nach Bürger sehr gut und könnte von Holbein sein. Bgl. B. 11., S. 392, Museum Fesch.

# Annaberg (Königreich Sachsen). Stabtfirche.

Hans Holbein ber Bungere. (Jugendarbeit, nach Waagen). Beilige Ratharina, mit Stifterfamilie, Botivbild. B. I. S. 164.

# Arundel Caftle.

Bergogin von Rorfolf.

Hans Holbein ber Jüngere. Bildniß der Christine von Dänemark, Herzogin-Wittwe von Mailand. Um 1538. B. II. S. 319. Auf blauem Grund ein aufgemalter angesiegester Zettel mit der Schrift: "Christine Daughter to Christierne K. of Denmark and Dutchess of Lotrange and here (tosore?) Dutches of Milan." Diese Aufschrift nuß später sein, da Christine erst 1541 den Herzog Franz von Lothringen heirathete. Auch scheint der Charafter der Schrift=

<sup>\*)</sup> Die Gemälbe, wenn es nicht ausbrücklich anbers angegeben ift, sind auf Holz und in Delfarben gemalt; Zeichnungen auf Papier.

züge nicht gleichzeitig. Bgl. G. Scharf. Archaeologia XL. Ebenda Umriß, lithographirt von Maguire. Ungefähr S. 1.55. — B. 0.826.

Allte Copie. Thomas Howard, 3. Herzog von Norfolf, mit zwei Stäben. Bez.: THOMAS. DVKE. OFF. NORFOLK. MARSHALL.

AND. TRESVRER

OFF INGLONDE OF HIS. AGE.

THE LXVI YERE OF HIS. B. II. S. 345 und vgl. Windsor. H. 0,80. B. 0,61.

# Augsburg

Ahorner, Berr, Regierungsrath.

Hans Holbein ber Bater. Rreugtragung Chrifti. Mit Wappen bes Stifters. B. I. S. 104 f. S. 0,79. B. 0,565.

#### Dom.

Hans Holbein ber Vater. [1—4]. Bier Altarstügel ans ber Abtei Weingarten, jetzt als Altäre an ben Mittelschifspfeisern aufgestellt. Bilder aus bem Marienleben: — Joachims Opfer — Mariä Geburt. — Maria in den Tempel geführt. — Darstellung Christi im Tempel. 1493 (bez.) B. I. S. 74—78. Gest. von Israel von Medenen. — Neu ist die Scene im Hintergrund vom 2. Bilde: Joachim und Anna an der Tempelpforte; die Heimsuchung im Hintergrunde des 3. ist alt. Jedes H. 2,43. — B. 1,4.

## Bemälbegallerie, Königliche.

Hans Holbein der Bater. [1]. Basilika S. Maria Maggiore. 1499 (bez.) Bd. I. S. 60 ff. S. 80. Obere Gruppe des Mittelbildes gest. von P. Barsus in E. Försters Denkmälern Deutscher Kunst. B. I. — Mittlere Abtheilung H. 2,32. — B. 1,125. — Jede Seitenabtheilung: H. 2. — B. 1,08.

Derfelbe. [2.] Epitaph der drei Schwestern Better. Baffion und Krönung

Marias. 1499 (bez.) Br. I. S. 80 f. H. 1,8. — B. 2,72.

Derfelbe. [3.] Votivbild der Familie Walther. Christi Verklärung, links Speisung der Viertausend, rechts Heilung des Vesessenen. 1502 (bez.) B. I. S., 90 ff. Mittlere Abth.: S. 2,015. B. 0,94. Seitenabtheilungen: H. 1,75. — B. 0,89.

Derfelbe. [4.] Basilika des heil. Paulus. B. I. 63—68 S. 92—100. Bordere Gruppe des Flügels links gest. von R. Petsch in E. Försters Denkmälern. B. I. Mitte: H. 2,13. — B. 1,23. — Seiten: H. 1,87. — B. 0,9.

Derfelbe. [5-7.] Altar aus Kaisheim. Drei Scenen aus ber Paffion. B. I. S. 103 f. Mitte: Christus am Rreux H. 1,12. — B. 0,62. — Seiten:

Kreuzabnahme und Grablegung. H. 1,06. — B. 0,57.

Derfelbe. [8. 9.] Zwei Altarflügel aus Niederschönefeld. Mariä Berstündigung, darunter Christi Geburt; 9 Tod und darüber Krönung Mariä. — Rückseite von beiden: Christus am Delberg. B. I. S. 105 f. — Jedes H. 1,72. — B. 0,75.

Hans Holbein der Jüngere. [1-4]. Bier Gemälde, Border= und Rückseiten von zwei Altarflügeln: St. Anna Selbdritt; Petri Kreuzigung; St. Ulrich; Tod der heil. Katharina. 1512 (bez.) B. I. S. 113 f. und 146--150. Das erste gest: von Rob. Petsch in E. Försters Gesch, der Deutschen Kunst, II. Die zwei ersten H. 1,06. B. 0,78, die zwei letzten H. 1,055. — B. 0,78.

Hans Holbe in ber Jüngere. [5]. Bafeler Zeit. Junges Mätchen mit etwas groben Zügen, niedriger Stirn, schlichtem braunem Haar. Grünes Aleit, gelbe Aermel, ked umgeworfenes blaues Tuch mit rothem Futter; schwarzes Halsband. Goldverzierungen am Costüme. Gelblicher Ton, Licht von rechts; Grund dunkel. Kniestück. H. 0,62. — B. 0,42.

## Berberger, Berr Th., Archivar.

Hans Holbein ber Bater. Bildniß bes Anton Rehm. Bez. 1522. - Wiederholung in St. Gallen. I. S. 108 f.

#### Maximilians = Mufeum.

Hans Holbein ber Jüngere. Handzeichnung, Silberftift. Chriftus am Kreuz. Studie zu einigen Figuren aus bem Bilte im Bafeler Baffions gemälbe. B. I. S. 251.

Angeblich Sans Holbein der Füngere. Bildnisse des Mörz und der Afra Rehm von 1533, wo sie sich vermählten, Holbein aber in England war. Cosoristisch sehr schwin, doch nicht ganz von Holbeins Krast. Wahrscheinlich Amberger. Bgl. Stuttgart, Muster Württemb. Alterthümer.

#### Stetten, Berr Baul von, Banquier.

Hans Holbein ber Jüngere. Epitaph bes Bürgermeisters Ulrich Schwartz. Chriftus und Maria als Fürbitter vor Gott Bater; die Familie. B. I. S. 156 f. H. 0, 86. — B. 0,76.

## Bamberg. Bibliothek.

Hans Holbein ber Jüngere. Handzeichnungen. Elf Köpfe in Silberstift auf grundirtem Papier, unter Heller's Dürersammlung: 12°. B. I. S. 118.

1. Bärtiger Mann mit Ablernase und Pelzkappe. Verstümmelte Inschrift. —

2. "Her Kristoff dors" B. I. S. 129. — 3. Junger Mann mit Mütze, bez. st man. — 4. "Sume (?) propst" (bez.) — 5. Hans Kiemlin aus S. Ulrich.

B. I. S. 138. — 6. Herr Heinrich Grün zu St. Ulrich (sehr verdorben). B. I. S. 137. — 7. Mönchstopf. — 8. Aeltlicher Mann, bartlos, mit struppigem Haar. — 9. Dicker, bartloser Mann in mittleren Jahren mit Pelzkappe. Mückeite: ein Lamm, ein Lammstopf; kleine geharnischte Gestalt. — 10. Aeltlicher Mann mit feistem Kinn und spärlichem Haar. — 11. Prosiltopf eines Jünglings.

# Bafel.

#### Runftverein.

Hans Holbein der Jüngere. Zeichnung: Junger Mann im hut. Silberftift.

#### Mufeum.

# Sans Solbein ber Meltere. A. Gemälbe.

Gemälbegallerie Nr. 4\*). Tob Maria's. B. I. S. 79. Die Jahrzahl ist boch wohl 1490. H. 1,368. B. 0,708.

<sup>\*) 2-3</sup> vgl. H. Holbein b. J. Mr. 5, 6 (S. 442).

hans holbein ber Bater. B. Zeichnungen unter Glas. Saal ber handzeichnungen:

Nr. 91—95\*). Folge von zehn Heiligen, zu zwei und zwei, Entwürfe zu Altarflügeln, kurze Figuren. Getuschte Federzeichnungen. Unter jedem Blatt das

Beiden H. - A. C. \*\*)

96. Anbetung der Könige, mit zahlreichen Figuren, auf zwei großen Blättern, leicht colorirte Federz. Unter jedem Blatt H. — Bgl. B. I. S. 366. Amerbach'iches Inventar B, wo die Zeichnungen von Mitgliedern der Familie Holbein vermischt stehen: "Item ein descriptio wie die dreh weisen auß Morgen" u. f. w. A. C.

97. Tod Marias, oben die Heilige in der Glorie, Altarstügel. Nur die Hälfte der Borstellung, mit vier Aposteln. B. I. S. 367. [Nr. 38]. "Item ein Sterbende Nunnen" u. s. w. Drüber Botivtasel mit der Inschrift: EXALTATA ES SANCTA DEI GENITRIX SUPER CORVM ANGELORVM ORA PRO NOBIS. 1508. Federz, auf braunem Papier mit weißen Lichtern. A. C.

98. Stizze zu einem Altarssügel, zwei Bilder aus Christi Sippe. Unten: Anna mit dem Christuskinde auf dem Schoß, daneben die halb erwachsene Maria, Joseph und Joachim. — Oben: eine Frau mit vier Kindern zwischen zwei Männern. Sehr hübsche getuschte Kederz. auf blauem Grunde. Klein.

99. 100. Stizzen zur Marienbafilita, Augsburg: Enthauptung Dorothea's,

Rrönung Maria's. Bez. 1499. Bgl. B. I. S. 67. Getuschte Feberg. A. C.

101. Krönung Marias. Scheint die Skizze zu dem Bilde aus Niederschönesfeld in der Augsburger Gallerie zu sein. B. I. S. 106. Getuschte Federz., sein ausgeführt. A. C.

# Derfelbe. C. Zeichnungen in ben Büchern.

U I. \*\*\*) Nr. 14. 16. Chriftus und die Samariterin am Brunnen, zwei Blätter, Federz. in Wasserfarben ausgeführt. Der schöne Kopf der Frau nicht vollendet. Hintergrund Stadt am Wasser und blaue Berge. Hohes Format. Bez. unten: I. HOL. Noch dem Stil Schongauer's nahestehend. Hauptblatt.

17. Stizze zum Spitaph ber Schwestern Better, Augsburger Gallerie. B. I.

S. 81. Get. Federz., flüchtig.

U II. 1. 2. Vielleicht Hans Holbein ber Aeltere. Maria und Johannes unter bem Krenze, als Statuen auf Consolen. Un jeder Basis H. Colorirte Federz. — Häslich in ben Formen, was aber durch directe Nachahmung von Sculpturen verursacht sein kann.

U III. Nr. 2. 3. Moses am Dornbusch und Moses die Gesetzestafeln

empfangend. Stizzen zu zwei Altarflügeln, getuschte Federz.

5. Heimsuchung Maria's, getuschte Feberg.

6. Anbetung des neugeborenen Christuskindes; zwei hirten zum Fenster hineinschauend. Zahlreiche Engel. Stizze zu den Außenseiten von zwei Altarflügeln, umrahmt mit spätgothischer Architektur. Vortrefflich; namentlich Maria's Kopf sehr schön. Getuschte Federz.

15—25. Passionsfolge: Delberg, — Gefangennehmung, — Chriftus vor

<sup>\*)</sup> Nr. 90, bem Bater Holbein zugeschrieben, ein Carton mit zwei Bischöfen. (B. I. S. 107; irrthümlich als sein Werk erwähnt), ist mit 1528 bez.; also nach seinem Tobe entstanben.

<sup>\*\*)</sup> A. C. = Amerbach'sches Cabinet.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Band entbalt Zeichnungen aus bem Museum Fesch, Die übrigen meist aus ber Amerbach'ichen Sammlung.

Raiphas, - Beigelung, - Dornenfronung, - Eccebomo, - Chriftus vor Bilatus, ber fich die Banbe mafcht, - Rrengtragung, - Chriftus por ber Kreuzigung auf bem Golze sitent (ein Schongauer'iches Motiv), - Kreuz abnahme (fehr an bas Bilb aus Kaisheim in ber Angsburger Gallerie erinnernd), und Grablegung. Braun getufchte Feberg.

26. Berfrottung Chrifti, größer, get. Feberg. auf blauem Grunte.

27. Chrifti Geburt, an Dr. 6 crinnernd, bod nicht fo gut. Altarfligel. Getuschte Kederz.

31-35. 37. 38. Stiggen zu ber Baffionsfolge in Frankfurt a. M. B. I. S. 83-86: Befangennehmung, Beifelung, Eccebomo, Rreugtragung, Brab

legung, Auferstehung. Braun getuschte Feberg.

52. 53. Tod der heil. Ratharina; fichtlich ift der Einfluß beider Compositionen auf bas Bild Sans Solbein bes Jungeren zu Angsburg. Feberzeichnungen, 52 leicht colorirt. Bgl. B. I. S. 146.

U VII. Nr. 14. Maria und Joseph, einander gegenüber fnieend, verehren bas auf Maria's Mantelzipfel liegende Rind. Gehr ichon. Getufchte Feberg.

47. Maria und Anna auf einer Bant mit hoher Lebne fitent, zwischen beiden fteht das Rind; Anna halt es, Maria reicht ihm eine Frucht. Erfter Gebanke zu bem Bilbe von 1512 in ber Augsburger Gallerie; B. I. G. 119.

Diefe Zeichnung trägt ebenfo ficher bas Geprage Solbeins bes Baters ale bas Bemalbe ben völlig verschiedenen Stil bes Sohnes offenbart. Getuichte Feberg.

U VIII. Rr. 2. Aehnliche Zeichnung beffelben Inhalts, babei noch Joseph und Joachim.

18. Chriftus am Delberg und bie schlafenden Jünger. Getuschte Feberg.

26. Kreuzabnahme, boch, fieben Figuren. Getufchte Feberg.

94. Ein Bifchof Weihen empfangent. Durch die geöffnete Thure Blid auf

ein Gebäude. Get. Federg.

Stigenbuch in 120. 19 Bergamentblätter enthaltenb. B. I. S. 100 ff. -Dag bie Rr. 101 angeführte Schrift Solbein bem Bater angehöre, ift bochft zweifelhaft; fie scheint eber auf bas vorgerudte 16. Jahrhundert zu beuten. Der darin vorkommende Rame Luter ift ber einer Abtei im Elfaß. Dagegen ift bie Schrift auf dem letten Blatt ficher von ihm. - Der Ropf auf Blatt 17 fcheint nicht urfprünglich binein zu gehören und ift auf Bapier gezeichnet.

In bem kleineren Banbe, welcher die Reste von S. Holbeins bes Jüngeren Englischem Stigenbuch enthält, rühren folgende Gilberftiftzeichnungen von Solbein bem Bater ber: 50. Matonna mit bem Rinde. 51. Männlicher Ropf. 105. 3wei Beigen mit Bogen, ein Sahn. 106. Gine Quelle, Stige nach ber Ratur, farbig.

Bu bemfelben Buche haben uriprünglich vielleicht bie Gilberftiftbilbniffe von 5. Solbein bein Jilngeren, Saal ber Handzeichnungen, Rr. 18-23, gebort. Der Sohn tann febr gut bas Buch seines Baters weiter benutzt haben. Diese Porträte etwa and bem Bater beigumeffen verbietet bie Aehnlichkeit mit ben Stiggen gum Doppelbilbe bes Jacob Meyer und seiner Frau (von 1516).

# Ambrofius Solbein. A. Gemälde.

Gemäldegallerie Nr. 37. Chriftus als Fürbitter vor Gott Bater. B. I. ©. 188. A. C. S. 0,35. — B. 0,3.

38. 39. Zwei fleine, gelb gekleibete Knaben, in Umrahmungen. B. 1. S. 188. A. C. Jebes H. 0,33. — B. 0,274.

40. Zwei Todtenföpfe. B. I. S. 189. A. C. S. 0,33. — B. 0,26.

B. Zeichnungen unter Glas, Saal ber Sandzeichnungen. Dr. 57. Bilbniß eines gang jungen Mabchens. Bez. ANNE. Gilberftift,

mit Farbenandeutung. B. I. S. 189. A. C. 1518

88. Dieselbe, etwas älter. Silberstift. A. C.

89. Bilbnif eines Junglinge im Sut, Stiftzeichnung, aquarellirt. Bez. (1517 und Monogramm). Bal. B. I. S. 189.

## C. Zeichnungen in ben Banben.

U II., Nr. 3. Eccehomo, nach Lucas van Lenden's Brachtblatt (B. 71), etwas größer und mit zahlreichen Aenderungen. Ueberall Renaiffance-Drnament an Stelle des gothischen; alle Gestalten fräftiger, breiter, gedrungener, der Christus besser und namentlich die Kinder lebendiger. Feberz. mit brauner und schwarzer Tusche. Entschieden Holbein'sche Richtung. Scheint uns aber nicht gut genug fur Sans Holbein, bem Berr Bis = Benster bas Blatt zuschreibt, und entschiedener ben Holzschnitten nach Ambrofius Solbein ähnlich.

Nr. 19. Bruftbild eines blonden Jünglings im Hut. Colorirte Stift=

zeichnung.

## Sans Solbein ber Jungere. A. Gemälbe.

Vorzimmer bes Museums. 1. Die Orgelthuren bes Münfters. Bgl. B. I. 315 ff. In Eman. Buchel, "Sammlung ber mertwurdigften Grabmaler, Bilber, Mahlerenen, Aufschriften bes Großen Münsters zu Basel," 1775 (im Baseler Museum) ist eine Zeichnung ber Orgel, welche zeigt, baß sich die Bilber auf der Innenseite der Flügel befanden. Leinwand. Größte Höhe 2,92. Gesammtbreite 4,88.

Gemäldegallerie, Holbeinfaal. 5. 6. Abendmahl und Geißelung. A. C. Bilber aus Holbeins Berkstatt, mit seiner Beihülfe gemalt und zwar aus seiner Baseler, nicht seiner Augsburger Periode; danach die Angade B. I. S. 161—163 zu berichtigen. Das Abendmahl zeigt besonders des Meisters eigene Hand. Ich bin ganz der Ausschles hern his Heindricht des Herrn his Heindricht des Herrn his Heindricht des Gerrn his Heindricht daß die "H. Holbe holbe ha. A." genannten Bilber, Nr. 1—3 Christia am Delberg, Gefangennehmung, Pilati Handwasschung (neutre Aufäuse der Alademischen Gesellschaft) zur seiner Kosse gehören, doch sind sie weit geringer und wohl nur von Schillern ausgeführt. Sämmtliche Bilder sind auf Leinwand und waren also wohl zu vorübergehenben Decorationszwecken bestimmt. Nr. 1: H. 1,32; B. 1,32.— Nr. 2: H. 1,32; B. 1,647.— Nr. 3: H. 1,335; B. 1,554.— Nr. 5: H. 1,415; B. 1,538.— Nr. 6: H. 1,371; B. 1,155.

7 u. 8. Schulmeisterschild. 1516 (bez.) Bgl. Bb. I. S. 201 f. A. C. jedes:

S. 0.545; B. 0.644.

9. 10. Heiliger Jüngling und heilige Jungfrau. Jugendarbeiten. Bgl. B. I. S. 146. A. C. Bh. B.\*) jedes H. 0,227. — B. 0,21.

11. Abam und Eva. Bez. 1517. H. H. Bgl. B. I. S. 204. S. 0,306.

**B.** 0,365.

14. Doppelbild bes Bürgermeifters Jacob Meyer zum hafen und feiner Chefrau. Bez. 1516. B. I. S. 202 ff. F. M. \*\*) Gestochen von Subner für Mechel's Oeuvre de Holbein; danach Holgschnitte in Holbein und seine Zeit. I. — Seine rechte Sand ift fpateren Urfprungs. Bh. B. - Alte Copie bavon unter Rr. 15. Zeichnungen bazu: Saal ber Handzeichnungen. Nr. 5. 6. — H. 0,383. — B. 0,301.

16. Erasmus, schreibend, Profil. B. I. S. 273. B. II. S. 146. Holzschnitt in der Cosmographia 1550, von Rud. Manuel. Stich in Mechel's Werk.

<sup>\*)</sup> Ph. B. = Photographirt von Braun.

<sup>\*\*)</sup> K. M. = Museum Kesch.

Danach Holzschnitt in Holbein und seine Zeit. I. Ph. B. Bgl. bas Bild im Louvre. A. C. Papier. H. 0,36. B. 0,3.

- 17. Erasmus, flein (zu Dreivierteln) Holbeins Werkstatt. F. M. H. 0,136. B. 0,11.
- 18. Erasmus, wie vorhin, rund. Gehr ichon. A. C.\*) 0,098 Durchmeffer.
- 19. Todter Christus. Bez. MDXXI B. I. S. 256 f. (Dort ist die Bezeich)=

nung irrig angegeben). Stich bei Mechel. Ph. B. S. 0,297. B. 0,997.

20. Familienbild. Holbeins Frau mit zwei Kindern. Bez. 152 . . . (offenbar 1529). Stich bei Mcchel. Holzschnitt danach Holbein und seine Zeit. I. Ph. B. Bgl. B. I. S. 343 f. — B. II. S. 198 f. Papier H. 0,773. B. 0,636.

21. Abendmahl. Fragment. B. I. S. 233 f. Stich bei Mechel. Bh. B.

Reu restaurirt von Eigner. H. 1,15. B. 0,96.

22. Reichgekleidete Dame, Münzen auf dem Tifche vor ihr, an der Steinbrüftung, hinter der sie sitzt, die Bezeichnung: LAIS CORINTHIACA. 1526. Gestochen von Hübner in Mechel's Werk. Neuerdings (1866) von F. Weber. H. 0,347. — B. 0,264.

23. Diefelbe ober eine ähnliche Dame mit einem Anaben ber Pfeile halt, neben sich, also als Benus mit bem Amor. Gestochen von 3. 3. v. Mechel. Ph. B. 5. 0,332. B. 0,262.

Diese Lais und Benus, nach Amerbach's Inventar Bildnisse einer "Offenburgin", (vgl. B. I. S. 349 f.), möchten wir jetzt, im Gegensatz zu unsver früheren Ausschling, gegen die auch Springer in der Zeitschrift sine bildende Kunst B. II. Heft 3. Einwendungen gemacht, nicht sir eigentsiche Vildnisse haten. Für derartige Motive aus dem Altersthum das Zeitschsim zu wählen, war im Geist der damaligen Deutschen Kunst. Veiden liegt allerdings das Bildnis einer bestimmten Persönlichkeit zu Grunde, aber jedesmal idealsirt und in etwas abweichender Ausschling. So kann immerhin auch Basilius Amerbach noch Recht behalten, wenn er angiebt, daß eine Offenburgun auf beiden abzeibliebt sei und es ist nicht ungerechtsertigt, wenn man es silr den Ans der zame etwas bedeuslich sindet, daß sie ihre Züge zu solchen Darkellungen leibt. In der Englischen Fine Arts Quarterly Review, June 1867 und in der Zeitschrift sir biltende Kunst II., Kunstchronit Ar. 16, theilten wir Notizen über die Wittwe eines Junters Hans der Ehrbarkeit gelassen. Andere Notizen ließen sinden, daß sie zu alt gewesen sein muß, um von Holbein in solcher Jugendschriebt gehanten gewöhnlich bei ihrem eigenen Familiennamen (zene war eine Ischespirsin), nicht bei dem ihres Gatten genannt. Ganz sürzlich hat Herr Hischenker, welchem auch obige Notizen zu danken sind den Kerknichten über eine wirkliche, das beist geborene, Offenburgin gefunden, welche weit eher mit dem Bilde in Berbindung gebracht werden kann. Unter den Amerbach'schen Papieren sindet sind, von 1545, das Spescheiden anch oder Interden Inden anstößeigen Lebenswandel geführt zu

<sup>\*)</sup> Herr His Hnerbach, welche zeigen, daß mehrere Bildniffe des Grasmus von Helbei geigen, daß mehrere Bildniffe des Grasmus von Helbei zeigen, daß mehrere Bildniffe des Grasmus von Helbein zu seint Wissens, und Basilius ersucht ihn durch Joachim König, Syndicus von Nürnberg, um Anskunft, welches der vordaudenen sins Porträte "do von dem sitrtreffenlichen Hans Holbeinen alsammen gesertiget" er copirt wünsche, — "Dan under Disen silns allen brustibern des der ein halben schuch in einer rundel haltet, und in zweien, nemlich dem ein, nnd einem anderthalbschuigen stuck allein das halb Angsicht wie diese die alten keiser in iren nummis auch gepflogen) in den andern dreich das Angsicht mit beiden Angen und backen sürgebildet." — Ueber die selbe Sache handelt ein Brief an Strein selbst.

baben, so daß sie eingesperrt und des Landes verwiesen wurden. Die Fran hatte ben Mann wegen Mishandlung, er die Fran wegen Chebruch verklagt; es ergiebt sich, daß dieses Berhältniß schon länger bestand und sie schon öfter geschieden und wieder vereinigt worden waren.

24. 25. Christus als Schmerzensmann und Maria als Schmerzensmutter in präcktiger Ruppelhalle. Diptychon. B. I. S. 239 f. — B. II. S. 299. Bal. auch das hohe Lob, das N. Fesch den Bildern ertheilt, in B. II. Beilage VII. S. 394. Ph. B. Jedes H. 0,285. B. 0,191.

26. Die Baffion, in acht einzelnen Scenen, auf vier hohen, schmalen Bolztafeln, in einem Rahmen. B. I. S. 243 ff. — Lith., 8 Blatt, v. Dery, auch

colorirt. Bh. B. S. 1,492. B. 1,49.

Ein Bild, bas man nach und nach immer höher schätzen lernt und bas ber Berfaffer jetzt noch entschiebener preisen würde als er es im ersten Banbe gethan. Kein Bert ist so lehrreich, um Holbeins Bilbungsgang fennen zu lernen, sein Gerausarbeiten aus ben engen Grenzen vaterländischer Darftellungsweise, sein Aufnehmen Stalienischen Einflusses, sein Studium Mantegna's. Belche Aussührung, welche Solidität und fünst lerische Weisheit! Die neuen Photographien werden zur allgemeinen Würdigung beitragen; bei ihnen, wo man die Scenen einzeln sieht, ist dies leichter als beim Original; sie werden dazu führen, Urtheile, welche Holbein das Werk absprechen (wie auch neuerbings bas Mr. Wornum's) als gang unbegreiflich erscheinen zu lassen. Die Kenner und Kümftler bes 17. Jahrhunderts können bas Werk nicht hoch genug ruhmen, sie hatten also ein gesunderes Urtheil als wir Heutigen, oder sie sahen es vielleicht auch unter günstigeren Berhältnissen, nicht in dem unangenehmen modernen Goldrahmen und vielleicht in einem etwas dunkleren Raum, auf den es berechnet ist. Sandrarts Worte (Teutsche Atademie, B. II., S. 82 ff., Basel) mögen hier steben: "Das allervortrefslichste und die Kron von aller seiner Kunft, ist die Bassion Christi, in acht Felbungen auf einer Tafel gemahlet, das zu Basel auf dem Rahthaus wol ausbewahret wird: Ein Werk, darinn alles, was Unsere Kunst vermag, zu sinden ist unserwirt, dwo Undacht und Zier der Bilder geist und weltlich, hoch und nieders Stands, von Figuren, Gebäuden, Landschaften, Tag und Nacht. Diese Tasel erzehlet ihres Meisters Ehre und Ruhm, und darf ihr keine weder in Teutschland noch Italien weichen, indem sie den Lordeerkrantz unter ben Alten billich trägt."

27 — 33. Fragmente der Wandbilder des Rathsaals. Nr. 30, 31. Ropf und Urm des Rehabeam, 33, Röpfe der Samnitischen Abgesandten aus dem Bilde des Eurius. Nr. 27: H. 0,171, B. 0,12. — 28: H. 0,225, B. 0,171. — 29: \$5. 0,295, \$5. 0,237. — 30: \$5. 0,241, \$5. 0,2. — 31: \$5. 0,18, \$5. 0,197. — 32: \$5. 0,28, \$5. 0,28. — 33: \$5. 0,49, \$5. 0,49.

34. Froben's Porträt. Alte Copie. Gestochen von Hibner für Mechels Werk. Original nicht bekannt. Bgl. B. I. S. 261.

36. Kleines Bildniß eines Engländers in schwarzer Mütze und schwarzen Belgrod, unter bem violette Mermel zum Vorschein fommen. Die Sande halten Handschuhe und ein Papier (Inschrift nicht lesbar). Grüner Grund. Geft. von Hollar (B. 1547), nach einem Driginal der Arundel-Sammlung. Zeichnung bazu in der Windfor-Sammlung. — Angeschafft aus der Felix Sarafin'schen Stiftung. \$. 0,32, \mathfrak{B}. 0,256.

# B. Zeichnungen unter Glas, Saal ber handzeichnungen.

1. Maria mit bem Kinde. Blid auf Luzern. B. I. S. 217. II. S. 48.

Getuschte Federz. A. C.

2. Reich gekleideter Knabe mit einer Meerkate. Ans Englischer Zeit. Bielleicht ber Pring von Wales, bod ift die Achnlichkeit nicht ganz überzeugend. Color. Feberg. Blauer Grund (Ultramarin). Sat gelitten, boch noch immer fehr schön und zart. F. M.

3. Sir Nicholas Carew. Farb. Stiftz. auf weißem Papier. B. II. S. 290. A. C. Bh. B.

4. Bruftbild einer Englischen Dame. (Scheint nicht Wegenftud von 3 gu

fein). Farb. Stiftz. Faft lebensgroß. A. C. Bb. B.

- 5. 6. Jatob Meyer zum Hasen und seine Chefran. Stizzen zum Doppel bilbe, Gemälde: Gallerie 14. Silberstift, mit Roth. B. I. S. 201. F. M. Ph. B.
- 7. Stizze zu More's Familienbild. B. II. S. 188 ff. Gestochen von Cochin in Carolina Patina, tabellae selectae (schlecht) und von Chr. de Medzel. Ph. B. A C.
- 8. 9. Bildniffe eines Engländers und seiner Frau (irrthümlich Sir Thomas More und Frau genannt, auch von uns, aber an unrechter Stelle B. I. S. 258 erwähnt). Farb. Stiftz. A. C. Ph. B.

10. Jüngling im Schlapphut, fast Profil. Hauptblatt. B. I. S. 258.

A. C. Bh. B.

11. Lais Corinthiaca, getuschte Feberz. Kaum gut genug für Holbein selbst, wohl nur gleichzeitige Copie.

12—14. Jacob Meher zum Hafen, nebst seiner Fran und Tochter, einem jungen Mädchen mit aufgelösten Haaren. Stizzen zum Madonnenbilde in Darmstadt. Farb. Stiftz. B. I. S. 319. A. C. Bh. B.

15. Holbeins eigenes Bildniß. Getuschte farbige Stiftz. B. I. S. 286. Geftochen von Hübner für Mechel's Werk, von J. Lips für Hegner's Buch u. f. w. Neuerdings von F. Weber, und von W. Sharpe für Wornum's Buch. Ph. B.

16. 17. herr und Dame kniend. Entwürfe zu Altarflügeln. B. 1. S. 258.

Farbige Stiftz. A. C. Ph. B.

18-23. Kopf= und Handstudien klein, Fragmente eines Stizzenbuchs aus Holbeins Augsburger Zeit. Silberstift. B. I. S. 118. 131 f. A. C. Ph. B.

24. Weibliche Figur. Delftigge. F. Mt.

25. Junger Mann, Aquarellbild. Mit Wappen. A. C.

26. Hausfaffate mit Rarl bem Großen. B. I. S. 288. Getuschte Feberg.

A. C. Ph. B.

27. Wappen. Leeres Schild mit zwei Helmen, unter romanischem Pertal. Unten snien zwei Krieger, auf den vorderen Säulen Mercur und Saturn. Bez.: ANNO DOMINI M. D. XXII und (vielleicht später) d. He' von Hewen. Sehr derb. Große getuschte Federzeichnung. A. C.

28. Die heil. Rigardis. B. I. S. 252. Sie fniet unter einer Auppelhalle. Zwei Engel halten über ihr eine Krone. Dabei, klein, die kniende Stifterin.

Leicht colorirte Landschaft. Getuschte Federz. A. C.

29. Kreuztragung Chrifti. Feberz. mit weißen Lichtern auf bunkelm Papier. B. I. S. 254. A. C. — Ph. B.

30. Maria bas Rind fängent. Feberg. mit Lichtern auf grauem Papier.

B. I. S. 254. A. C. — \$\mathfrak{B}\tau.

31. Rahmen mit vier Zeichnungen: Dolchscheibe mit Tottentanz, Copie. — Drei Friese: Kinder auf Hafenjagd. — 8 Bären und ein Narr (vertifal). — Nackte Gestalten, theils ruhend, mit Flöte, theils einen Hirsch padent, sängende Frau. Wie nach einem antiken Relies. A. C. Ph. B.

32. Fünf Doldicheiben (barunter ein Driginal berjenigen mit bem Tobten-

tang, vgl. Berlin, Banafabemie). B. II. G. 300 f.

33. Heilige Sippe vor einem Prachtbau mit Nische. An diesem die Bez.: HANS HOLB... die Architektur sehr schön und echt Holbeinisch; die Figuren etwas derb und schwer. Federz. mit Lichtern auf rothem Bapier. A. C. Ph. B.

34. Rampf zwischen Fugvolf. Getuschte Federz. B. I. S. 254. A. C. Ge-

stochen bei Mechel. Ph. B.

- 35, 36. Sanuel und Saul, Rehabeam, Stizzen ber Nathsaalbilder, getuschte Federz. Nr. 35 leicht colorirt. B. I. S. 293 u. 304 ff. A. C. 35 gestochen bei Mechel, 36 in Holz geschnitten von Knaus, Holbein und seine Zeit, B. I., beide Ph. B.
- 37. 38. Copien von Sfizzen ber Rathsalbilber: Charonbas, Sapor, Zasenkos, Gerechtigfeit. B. I. S. 293 und 298 ff. A. C.
- 39—48. Passionssolge, getuschte Federz, wohl für Glasbilder. B. I. S. 247 ff. A. C. Gestochen bei Mechel. 43, 48 in Holz geschnitten. Holbein und seine Zeit I., nach Photographie. Ph. B. (Bgl. München und Kondon, British Museum).
- 49-53. Baseler Frauentrachten. B. I. S. 254. Getuschte Feberz. A. C. Gestochen bei Mechel. Zwei baraus in Hefner von Alteneck, Trachtenbuch. Eine Figur in Holbein und seine Zeit I., eine zweite bei Wornum, in Holzschnitt. Ph. B.
  - 54. Aehnliche Coftumftubie. Copie.
- 55—62. Heiligengestalten, Stizzen zu Glasbildern, je 2 und 2 sich entsprechend, unter Architestur; z. Th. Wappenschilder daneben. Maria mit dem Kinde und St. Abalbero; die heil. Anna das Kind haltend, während sie Maria umfängt, und Barbara; Johannes d. T. und Katharina; Andreas und Stephanus. A. C. Ph. B.
- 63. Heilige Elisabeth mit Bettler und knieendem Ritter. B. I. S. 252. Nicht für ein Glasbild, sondern für ein Tafelgemälde entworfen. Getuschte Federzeichnung. A. C. Bh. B.
- 64. Kaiser Heinrich und Abalbero zu ben Seiten ber Madonna mit bem Kinde, rings Wappenschilbe. B. I. S. 252. Getuschte Federz. A. C. Ph. B.
- 65. Die Madonna mit dem Kinde, als Statue mit hölzernem Strahlensfranz gedacht, in einer Nische stehend, verehrt vom Stister, einem knienden Ritter. B. I. S. 252. Getuschte Federz, für ein Votivbild. A. C. Ph. B.
- Habonna" (Archiv für die zeichn. Kinste, XII.), in welchem er die Ansicht des Herrn Badonna" (Archiv für die zeichn. Kinste, XII.), in welchem er die Ansicht des Herrn B. Jacobi mit einigen Modissicationen vertritt, zieht diese Zeichnung beran und will anch hier eine Geschichte mit "dem kranken Aermchen" sehen: das Kind mache ein böses Gesicht und die Madonna umsasse es am Handgelenke als ob sie das ausgerentte Nermchen einrenke oder das. Hernchen einrenke oder das. Hernchen einrenke oder das. Herr K. meint, es sei mindestens ein Parallessall zu der Borstellung eines kranken Kindes auf den Armen der Madonna, wie er es im Meyer's schen Bilde zu sehen glaubt. Muß es nun nicht an und sür sich schon bedenklich machen, wenn sich gerade bei Holbein ein zweites, ganz unabhängiges Beispiel sür eine so abnorme Borstellung darzubieten scheint, während sonst die Kunstarchäologie nicht den mindesten Beleg gewährt, von nichts Entsprechendem weiß? Das dat Herr Fechner, scheint es, selbst empfunden, und stellt nun die weitere Bernuthung aus, diese Zeichnung sei eine Stäze zum Meyer'schen Bilde selbst. Daß beide nicht im mindesten mit einander stimmen, weder in Composition, noch Figuren, noch Scenerie (ausgenommen die ziemlich allgemeinen Requisiten einer Madonna und einer Nische, die der in Zeichnung und Bild grundverschieden sind, hält Herrn F. von diese sinhen Hoppetse nicht zurück. Ebenso wenig, daß in der Zeichnung vor der beil. Jungsran nicht eine ganze Kamille, sonderen nur ein Mann sniet, daß dieser seinen nicht bürgerlich gestelebet und bartlos ist wie Facob Meyer, sondern eine Rüsstung und einen Bollbart trägt. F. Mever sei and

wiederholt zu Felde gezogen und habe sich da vielleicht den Bart wachsen lassen! — Auf diese Manier ließe sich auch beweisen, daß die Mediceische Benus eine Replit bes

Belveberifchen Apoll fei.

Das ist das Bedenkliche dieser an sich barmlosen Deutungsversuche, (ernst könnten sie ja nur bei streng archäelogischem Angreisen der Sache werden), daß sie aus künstlerischem Bertennen des Meisters hervorgehen Dies ist, wie bei der Mehrerichen Madonna, so auch hier der Fall. Dem Realismus Holbeins entspricht es, den Ehrstungknaden recht natürlich, als einen unruhigen kleinen Ausben darzustellen, der sich um den Betenden gar nicht kümmert, dis die Mutter den Kleinen am Aermehen fäßt, damit er seine Schuldigkeit thue und segne. Das ist das aumunthige Motiv rieser Gruppe. Auch der Akterist feineswegs "erstannt über ein geschendes Aunder", selbst unsere Erwähung in V. I. S. 252 "Bon einem Kitter verehrt, den ihre Erscheinung mit Stannen ersüllt", beruht auf einer zu modernen Ausschlaftspung. Sein Datnien mit erhobenen Händen, wie sein Gesichtsausdruck bezeichnen nur den brünstig Betenden.

66—68. Drei Wappen, Stizzen zu Glasbildern. Getuschte Federz. 66. Zwei Löwen ein leeres Schild haltend, Oben Kampf der Lapithen und Centauren. A. C. Ph. B. — 67 Zwei Landsknechte als Schildhalter. A. C. Ph. B. — 68 Schild mit Einhorn.

69. Wappen von Basel, nicht Holbein.

70. Sapor. Stizze zum Nathsaalbilbe, col. Feberz. B. I. S. 308. Der Künstler hat hier Baseler Bürger porträtirt, wie die Notizen auf dem Blatte anzeigen. Unter einer Figur links steht: Hans Conradt Wolleb schancker, unter Sapor: Mathis Holzwartenn.

71. Chriftus am Kreuz. Getuschte Federz. A. C. Ph. B. (Copie banach im Borfaal Nr. 2, von einem Baiern, Gesellen bes Jacob Raufer, vgl. B. I. S. 255, 365.)

72. Krönung Maria's. Getuschte Federz. A. C.

75. Stizze zu den Orgelthüren des Münsters. (Borsaal Nr. 1). Bisterz. B. I. S. 315. A. C. Phot. in A. Woltmann, Holbein-Album, Berlin, G. Schauer, Holzschn. Holbein und seine Zeit. I. — Ph. B.

76. Engel Michael, auf einer Confole, als Statue gedacht. Betuschte Feberg.

A. C. Bh. B.

79. Helena mit dem Kreuze, unter einem Bogen, davor zwei zierliche Candelaber, auf welchen Feuer lodert. Schöne Landschaft. Getuschte Federz. A C. — Ph. B.

80. Der verlorene Sohn. B. I. S. 252. Getuschte Federz. A. C.

81. Des Erasmus Terminus. Getuschte Federz. A. C.

82. Leana vor ben Richtern. Stizze zum Bilbe bes Hertenstein'schen Hauses in Luzern. B. I. S. 220. Getuschte Feberz. A. C.

83. Faffade bes Hauses zum Greifenstein. B. I. C. 288. Get. Feberg. A. C.

85. Thierstudien, leicht aquarellirt. B. I. S. 143. B. II. S. 303. A. C. Ph. B.

86. Bappen mit Bauern; oben Maher und Schnitter. Bez. H. II. 1518.

Sehr berb; leicht color. Feberg. A. C. - Bh. B.

144. (im Katalog noch als "unbekannt," von Herrn His-Hensler mit Recht für Kolbein erklärt). Nachte Frau, Actstudie; sie hält einen Stein in der Hand um die Musteln des Arms zu spannen. Federz., mit Lichtern, auf rothem Papier. A. C. — Bh. B.

146. Zweischaft. Tritonenkampf, nach Mantegna's Stich. Getuschte Feberz. A. C. Ohne Nr. Wappen mit zwei Birnen an einem Zweig. Wappenhalter: ein Landsknecht, das Schwert über der Schulter; oben vier Kämpfende; Renaissance-Einfassung Stizze zu einem Glasbild, ähnliches Blatt in Verlin. Getuschte Federz. aus dem Birmann'schen Nachlaß. — Ph. B.

# C. Zeichnungen in ben Banben.

U I. Copien: Rr. 41. Gefecht von Landsknechten, über einem Bogen. - 44. Dold:

scheibe mit Tobtentanz.

Nr. 48. Entwurf zu einer halben Glasscheibe. Getuschte Federz. Engel als Schildhalter, in großartiger Wendung der Figur. Pfeiler und Säulen einen Flachbogen tragend. Im Zwidel ein in das Horn stoßender Sathr. Bez. H. H. Derb, doch vortrefslich.

U II. 4. Ochsenfopf zwischen Berzierungen. Federz.

- 5. 6. Durchzeichnungen. Fassabe bes Hauses zum Tanz, 5. untere Partie besonders, 6. das Ganze. Das Haus stand übrigens an einer Straßenecke. Die Partie links, soweit der Bauerntanz reicht, schaute nach der Essengasse, die rechts, mit dem Portal, nach einer engen Nebenstraße. Sandrart, B. II. (Bajel): "Es ist anch daselbst, gegen ein Eckhaus an, ein fünstlicher Bauerntant in Fresco, oder nassen Kalch gemahlet; wie dann auch ein ander Haus, auswendig von ihme dem Holbein gemahlt, allda zu sehen ist." Hiernach die Schilderung B. I, S. 289 f. zu berichtigen.
- 11. Der Messerschmiede Wappen; vgl. B. I. S. 367 [Nr. 43]. Zwei Schwerter durch einen Kronenreif gesteckt, sich über einem Herzen kreuzend. Oben auf der Krone steht vertikal ein Dolch. Ueber der schwarzen Linie, die das Ganze umrahmt, sieben verschiedene Schwertgriffe. Federz. mit Lichtern auf grauem Papier.

12. Zweifelhaft. Architeftur, ben Blid auf eine Lanbschaft mit einem Baum ge- während. Wohl für Faffabenmalerei. B. I. S. 366 [10]. Getuschte Feberg.

13. Haus zum Tanz, veränderte Ansicht eines Theils. Getuschte Federz. B. I. S. 292.

15—18. Einzelgestalten aus bem Rathsaal. Durchzeichnungen ber Originalstizzen. Unter Christus die Jahrzahl 1523. B. I. S. 301.

28. Copie. Großer, prachtvoller Becher aus Englischer Zeit. Color. Feberz.

U IV (nicht UV) Nr. 65. Hausfassate, leicht colorirte Feberz. Bgl. B. I. S. 289.

U VI. Nr. 24. Schmaler Streifen, Kampf nackter Männer zu Fuß und zu

Roß in flachem Gewässer; flüchtige Federz.

U VIII. Rr. 109. Umrahmung, vielleicht eines Fensters, halb. Oben eine Muschel und drüber eine Base. An der Seite eine candelaberartige Säule mit einer Sirene am Fuß. Unten Löwe mit Ring im Maul. Getuschte Federz.

U IX. Nr. 62. Kindertanz, schmaler Streifen, leicht color. Federz. B. I.

S. 255.

U. XII. Goldschmied riffe. Nr. 1, 2, 3, 5, 7, 12—17, 24, 25, 50. Gefäße, bie in Holbeins Art und vielleicht von ihm selbst gezeichtet sind, theils Kreides, theils Federz. Nr. 17 auf einer Votivtafel gez. 1519, gefrönt durch einen Landssnecht mit Fahne.

Nr. 71. Sicher Holbein. Hoher Pokal, am Fuß köwenköpfe, am Bauch ein von zwei Kindern gehaltenes Medaillon mit Kopf. Krönung: eine nackte Gestalt mit Schild und Apfel. Schönes Blattornament. Umrisse ausgeschnitten. Federz. B. II. S. 309. Anmerk.

Bier und in U XIII. Bolgbeden, Stuhl, Leuchter, voll Abel und Grazie, mindeftens

ben Ginfluß Solbeins zeigenb.

D. Aleiner Band, meist Refte eines Stizzenbuchs aus Holbeins Englischer Zeit enthaltend. Im Ganzen 106 Rummern (boch barunter manches Fremde, auch einzelne Blätter von Hans Holbein dem Vater und Andern.) — Studien aller Art, Entwürfe für Arbeiten der Aunstindustrie, Gefäße, Waffen u. s. w. Meist Federz. Bgl. B. II. S. 302 ff.

E. Exemplar von Erasmus' Lob ber Narrheit (Encomium Moriae). Bafel, Froben, 1515. Mit 80 Federftiggen, gang flein, von hans Solbein b. 3. B. I. S. 274-284. Weftochen von C. Merian nach Zeichnungen von W. Stettler, Laus Stultitiac, Bafel, 1676. Solzichnitte in ber Deutschen Ausgabe pou 28. G. Beder, und in ber Frangösischen von M. be la Beaux, beibe bei 3. 3. Thurnenfen jun., Bafel, 1780. - 5 Bilber barans, in Holgichnitten von Knaus nach ben Driginalen, in Bb. I. von Solbein und feine Zeit.

#### Berlin.

#### Bauakabemie, Benth = Schinkel = Mufeum.

Aus Beuth's Nachlaß 1. [Unter Glas]. Doldischeibe mit Tobtentanz. Betuschte Feberzeichnung. Gegenseite ber Baseler Zeichnung (Saal ber Sandzeichnungen. Rahmen 32); beides Driginale, eine mag ein fpater mit ber Feber nad)= gezogener und in Tusche vollendeter Umbruck sein. Aus bem Rachlag bes Ch. van Mechel. Geftochen in Mechels Werf (in 2 Stüden, biernach öfter copirt) und in Bunctirmanier von Otto, aber von Schwechten und Lüderit in Aquatinta vollendet, für bas Brachtwerk bes Preußischen Staates "Borbilber für Fabrifanten und Sandwerker". Photographie des Stiches in Woltmann, Solbein - Album. Bgl. B. II. S. 102, 300.

2 (In ber Mappe). Die zwei Arme und Sande zum Bortrat bes Unfin im Berliner Mufeum, ein Papier mit bem (fpateren) Namen "Solbein" haltend. Groß Folio. Gewandstudie. Getuschte Feberg.

# Mufeum, Ronigliches.

Sans Solbein ber Jungere. A. Gemäldegallerie. Dr. 586. Bortrat bes Raufmanns Jorg Gufin. Beg. 1532. B. II. G. 205 ff. Aus ber Sammlung bes Mr. Golly, ber es zu Bafel von Chr. van Mechel erwarb. 3m Archiv des Bafeler Mufeums befindet fich ein Brief Mechel's vom 8. Hornung 1812, in welchem er bies Bild, bas er auf ber Berfteigerung ber Gallerie Orleans in England um 200 Buineen erworben, und bas er in jenem lande bereits vortheilhaft habe verfaufen fonnen, aber aus Patriotismus behalten habe, bem Borftand ber Bafeler Bibliothef zum Berfauf anbietet. (Mir burch Berru Sie-Beneler abschriftlich mitgetheilt). Kommt auch in ben Ratalogen ber Gallerie Orleans vor. S. 0,963. B. 0,857.

Das Bilb bes bl. Norbert, Dr. 583, bas aus Biricher's Sammlung unter bem Namen "Holbein" in bas Museum fam, nub in ber That verwandter Richtung und sicher Schwäbisch ift, bem Meister selbst beizumessen, wie B. I. S. 163 f. geschehen ift,

scheint boch gewagt.

Sans Solbein ber Jungere. B. Rupferftichcabinet. Zeichnungen unter Glas.

[1.] Bilbniß eines Mannes, flein, farb. Stiftz. B. I. S. 142.

[2.] Bappen; zwei Landsknechte als Schildhalter, leicht color. Feberg. Fol. B. I. S. 252 f. - Holzschnitt ebenda. - Photolithographirt von Gebr. Burchard.

[3]. Ropf eines bartigen Mannes im But, aus Engl. Zeit, Stiftz. auf roth-

lichem Bapier. Fol. Bgl. B. II. S. 170.

C. Zeichnungen in Mappen. Refte eines ehemaligen Stiggenbuches aus Augeburger Zeit, Gilberftiftz., jum Theil mit Rothftift und weißen Lichtern, auf grundirtem Papier. Ragler'iche Sammlung. B. I. S. 118-144. - 69 Stud.

(Unter dem Unbekannten, Mappe III., drei später erworbene Röpfe, die nicht von Solbein herrühren). Das Doppelporträt von Sans und Ambrofius photolithographirt von Gebr. Burchard in B. I. diefes Buches, die Porträte von Sigmund Holbein, Jacob Fugger, Kung von der Rofen und Lienhard Wagner photographirt in Woltmann, Solbein-Album. Diefelben, fowie ein Kopf bes Beinrich Grün, in Holz geschnitten in Bb. I. von Holbein und seine Zeit.

Diese Blätter, friiher Dilrer genannt, wurden von Waagen, Sotmann und Rumohr als Werke Holbeins erkannt. Es ist in hohem Maße interessant, ihre völlige Berichiebenheit von Dürers Arbeiten in gleicher Technik und bemselben Umfang zu beobachten, wie solche, meist aus ber Zeit seiner Nieberlandischen Reise, fich u. A. in ber Albertina zu Wien, beim herzog von Aumale, Twickenham und bei M. Ambroise Firmin

Dibot, Paris, befinden.

Wir sprachen B. I. S. 143 aus, daß fich kaum entscheiden läßt, ob nicht etwa ein Theil der Köpfe von andern Kinstlern der Familie herrilhre, namentlich von Holdein dem Bater. Das muffen wir jeht wiederholen. Die große Mehrzahl der Blätter aber ist durch ihre völlige llebereinstimmung in Geist und Technik mit den Silberftiftszen Bum Bortrat von Jacob Meper und Frau von 1516 im Bafeler Mufeum (B. I. S. 203) jami pokten von Actob Nedet ind Fetal von inten ist der Name zu lesen: Gumprecht rawner, die Familie Nauner kommt in Angsburg vor. — S. 129, Z. 4: Ivro Dorssi ist der Ungarische Graf Georg Thurzo, Schwiegervater des Naimund Fugger und Schwiegerschn des Ulrich Fugger. (Gutzkow, Hohenschwangan, I., Anmerkungen, S. 320).
In der driften Mappe liegt noch ein Convolut, welches niest ganz werthlose Vlätter unter Holbeins Namen enthält. Eine Zeichnung darunter ist wirklich von ihm:

Wappen mit zwei Birnen, Landsknecht als Schildhalter. B. I. S. 252 f.

Bisterz. — Aus der Sammlung von Radowit. Fol.

Außerbem vielleicht Solbein: Degengriff mit phantastischen Thiergestalten. Getuschte Federzeichnung. 40.

Bernburg.

Bergogliche Bibliothef.

Sans Solbein der Jüngere. In bem ersten von zwei alten Banden mit Sandzeichnungen:

Nr. 4. Ropf eines Mönche, Silberstift. B. I. S. 118. 138.

Dr. 33. Zweifelhaft. Jungling im But, halblebensgroßes Bruftbild. Gilberftift, leicht colorirt; ausgeschnitten.

Nr. 36. Zweiselhaft. Dame mit Zügeln in der einen Hand, im Zeitcostüm, einseitenb. Get. Feberz.

berichreitend.

43. Dolchscheide mit mytholog. Scenen. Bez. H. Get. Federz. B. II. S. 300. Ebenda Holzschnitt.

44. Copie. Dolchscheibe mit Tobtentang.

48. Junges Mädchen, Geficht zu Dreivierteln, halblebensgroßes Bruftbild,

Silberftift und Rothstift. Meisterhaft.

Bruno Holbein (?) 38. Durchaus mit Zeichnungen hans Holbein bes Jüngern stimmend : Ropf eines Kindes, Silberftift, Lippen u. f. w. mit Rothstift angegeben, Saare fehr fein mit ber Feber nachgezeichnet. Darunter ein Schrift= band mit ber Bezeichnung: H. 1515. Dies könnte leicht auf jenen sonft un-

bekannten Bruder unfere großen Meifters geben. Wir hatten, ohne jenes Monogramm, bas Blatt unbedingt letterem zugeschrieben.

# Braunschweig.

Berzogliche Gemälbegallerie.

Sans Solbein ber Jüngere. Dr. 418. Bildniß eines fcmargefleibeten jungen Mannes. eine Müte auf dem Haupt, Sandschuhe in ber Rechten, während die Linke auf einer Brüftung ruht. Grund grau. Echt, aber in schlechtem Zustand; das Gesicht stark retouchirt, ein Sprung geht mitten burch. Ringsum ist etwas angesetzt. H. 0,315, B. 0,315.

Rr. 375. Bilbniß eines Raufmanns vom Stahlhofe (Ambrofins Fallen?)

Beg. 1533. B. II. S. 212. — S. 0,62. — B. 0,45.

# Buildwas Park, Shropshire.

Mr. Balter Mofelen.

Hans Holbein ber Jüngere. Gemälbe. Laby Rich, Bruftbilo, breiviertet lebensgroß. B. II. S. 288. (Nat.=Porträt-Ausstellung 1866, Nr. 74). H. 0,43. — B. 0,33.

# Chatsworth, Derbhshire\*).

Bergog bon Devonfbire.

Hans Holbein ber Jüngere. Gemälbe in Guasch. Das Glücksrad. B. II. S. 213 f. Bez. 1533. "Also with the notification of its being executed in Basel", steht im III. Bande von Waagen's Englischem Buch (S. 351); dies ist nur irrig übersetzt; im I. Bb. des Deutschen Buches heißt es: . . . "mit 1533 bezeichnet, in welchem Jahre Holbein sich in Basel aushielt." (Dies nach hegners irriger Annabme).

Zeichnungen. [1-7.] Gin Rahmen mit 6 fleinen runden Sfizzen. Federumriffe, leicht getuscht. B. II. S. 306. — Im selben Rahmen noch die geist-

volle Stizze eines Befäßes mit bem Raub ber Belena.

[8]. Ritter, Liebende und ein Narr in einer Landschaft mit Renaiffance- Gebäuden; Musikanten in einer Loggia. Getuschte Federz., 1534 batirt.

[9]. Weibliche Geftalt mit Wappenschild. Getuschte Federz. Nach Waagen

Solbeins frühere Zeit.

[10]. Männliches Bildniß (nach Baagen dem Erzbischof Albrecht von Mainz ähnlich). Getuschte Federz. Sehr klein. Bez. H. H.

[11]. Bildniß eines Ritters, fehr lebendig. Schwarze Kreibe.

# Corshamboufe, Wiltshire.

Die bortige Sammlung ist aufgelöst. Das Bilb bes Franz von Taxis, B. I., S. 156, scheint uicht mehr bort zu sein.

# Dalkeith Palace

bei Edinburgh. Bergog von Buccleuch.

Hans Holbein der Jüngere. Gemälde. Porträt des Sir Nicholas Carew. B. II. S. 290. Halbe Figur, lebensgroß. Unten ein Zettel aufgemalt mit der Inschrift: Sir Nicholas Carew Master of the horse to King Henry &. Gestochen von Robinson, im Werk von Lodge.

# Darmstadt.

Gemälbegallerie, Großherzogliche.

Sans Solbein ber Bater (genannt "Sigmund Solbein"). Rr. 227.

<sup>\*)</sup> Der Berfasser hat die bortigen Kunstwerke nicht gesehen und folgt bem Buch von Baagen wie munblichen Mittheilungen von Mr. Scharf.

Grablegung Chrifti, figurenreiche Composition. Hoch und schmal. Wohl Altarflügel. B. I. S. 104. Ungefähr S. 1,05. B. 0,525.

Sans Solbein ber Jüngere. Rothgekleideter Jüngling. Salblebens=

großes Bruftbild. B. I. S. 156. Bez. 1515.

## Frau Pringeffin Rarl von Seffen und bei Rhein.

Sans Solbein der Jüngere. Madonna des Burgermeifters Mener. Das gang vom Meister selbst ausgeführte Original dieses Hauptwerks. B. 1. S. 317 f. Bgl. Dresben. Rach Waagen erwarb es Bring Wilhelm von Preußen im Jahre 1822 zu Berlin für 2500 Thaler vom Parifer Kunsthändler Delahante1), burch Bermittelung feines Schwagers Spontini. Die Studien zu brei Köpfen im Baseler Museum, Saal ber handzeichnungen. Nr. 12-14. Studien zu diesem Bilde hat auch Sandrart befessen, wie er im Leben Holbeins angiebt. Photolith. Umriff, im Archiv für die zeichnenden Künste. XI. Holzschnitt, ganz ungenügend, nach älterer schlechter Photographie in Solbein und feine Zeit. I. - Photo= graphirt nach einer Zeichnung von herrn Professor Felsing (Frankfurt a. Dt. bei Reller). S. 1.44. B. 1.01.

Ueber bie Beschichte bes Bilbes fonnen wir wichtige neue Mittheilungen machen, welche barthun, bag es bies Bild und nicht bas Dresbner Eremplar ift, beffen Bertunft fich bis zur Meyer'ichen Familie felbft verfolgen laft:

Berr B. Suermondt in Nachen ließ bem Berfaffer folgende Rotig zugeben: Hoct, Catalogus van Schilderyen, Saag, 1752, enthält in B. I., p. 133 ff. ben "Catalogus van Schilderyen van Jacob Cromhout, en van Jasper Loskart, verkogt den 7 & 8
May 1709, in Amsterdam. Sier fommt bor:
24 Een Kapitaal stuck, met twee Deuren, verbeeldende Maria

met Jesus op haar Arm, met verscheyde knielende Bulden2) na't Leeven van Hans Holbein . . . fl. 2000. Rach ber Beichreibung wird niemand zweifeln, baf bies eins ber Exemplare ber Meyer'ichen Madonna war, welches bier um einen boben Breis fortging; ein großes Altarftud von Rubens brachte in berfelben Auction nur 1000 Gulden ein. Auch wird man nicht in Abrede stellen, daß der Name des einen der beiden Eigenthümer, Loskart, mit Löffert identisch ist, daß also jenes 1710 noch immer zu Amsterdam befindliche und bort verkaufte Exemplar das nämliche ift, das, nach den Aufzeichnungen des Dr. Fesch, Remigius Fesch, Gemahl von Jacob Meyers Enkelin, um 100 Goldkronen an Lucas Iselin und bieser um 1000 Imperiales (Reichsgulben3) in ben breißiger Jahren bes 17. Jahrhunderts an Le Blon zu Amsterdam vertaufte, welches ferner Le Blon balb barauf ) um 3000 Bulben an Löffert abließ, wie Sandrart angiebt.

Run würde sich zwar als wahrscheinlich annehmen laffen, dies fei ebenfalls bas fpater in Benedig auftauchende und dort von Algarotti für Dresden erworbene Bild. Aber gang unabhängig von ber erften Rotig geht uns eine andere gu: Der ausgezeichnete Beralbifer, Berr Bebeimrath Dielit, Generalfecretar ber foniglichen Mufeen ju Berlin, theilte und mit, bag eins ber beiben am Rahmen bes Darmftabter Bilbes befindlichen Wappen das der hollandischen Familie Crombout sei. Und ein Crombout ist mit einem Losfaert ber gemeinsame Besitzer ber Sammlung, in welcher bas Gemalbe 1710 versteigert wird — Der Rahmen bes Darmstädter Bilbes, in reichem Barocksil, ist sicher vor 1710 entstanden. Befrembend bleibt nur die Notiz des Katalogs: "mit zwei Thuren." An dem jetzigen Rabmen können solche sich nicht befunden haben, während gang mahrscheinlich ware, daß ursprünglich Thuren, jum Berschließen des Gemälbes und

<sup>1)</sup> Richt Delahaute.

<sup>2)</sup> D. h. Figuren.

<sup>3)</sup> Nicht Reichsthaler. Bgl. Fechner, Archiv für die z. K. XII. S. 223.

<sup>4) &</sup>quot;Lang vorher", sagt Sandrart, b. h. vor seinem Abgang von Amsterdam, ber, wie Fechner a. a. D. S. 210 f. ausgeführt, um 1645 fällt.

mit Bappen und Inschriften geschmiidt, vorhanden gewesen. Bielleicht murben biese gur

Beit ber Auction besonders verwahrt und mit verfauft.

Aleber durchten besonder Bilb wiffen wir bennuach sicher mur folgendes: Es wurde durch bes Grafen Algarotti Bermittelung 1744 zu Benedig von Zuane Dessino erworben, bessen Bater es von einem bekannten Benetianischen\*) Banguier Avogadro vermacht werben war. Das es jenes selbe Bilb sei, von welchem Sandrart sprach, vermutbete werben war. Worden war. Ids es jenes jelbe Bild jet, von welchem Sandrart sprach, vermuthete Algarotti nur ans Sandrarts Beschreibung, wie sein erster Brief, ber darüber handelt, zeigt. Die angebliche Bestätigung, welche sein zweiter Brief beidringt, steht auf ganz schwachen Hisen: Sin Greis Namens Griffoni, der frisher bei Avogadro gedient, hatte ihm erzählt, sein herr habe es um 1690 an Zahlungsstatt für eine Schuld aus dem Vanserott eines Amsterdamer Banquiers erhalten. Damals also befand sich das Original noch zu Amsterdam in der Hand der Kamilie, die es von Le Blon gekauft. War der Bericht, der das Oresdner Bild auch aus Amsterdam sommen läst, begründet, so würde dies von Le Bridginglität, bestiessen konschen konschen. nur gegen bie Originalität beffelben fprechen.

## Dinkelicherben.

Spitalfirche.

Sans Solbein ber Bater (nach Ragler). Beimfuchung Maria. B. I. S. 108.

## Donaueschingen.

Fürft von Fürftenberg, Bemälbegallerie.

Sans Solbein ber Jüngere. Beibliches Bilbnif. B. I. G. 259. Der Ber faffer fah es im Jahre 1864 und hielt es für Holbein, fand es aber bamale folden Gemalben ähnlich, die er fpater bem Meister abiprechen mußte, 3. B. ben Bilbniffen im Maximiliansmuseum zu Augeburg. Gin bestimmtes Urtheil kann er nicht abgeben ohne bas Gemalbe von neuem gesehen zu haben.

## Dresden.

Dinfenm, Ronigliches.

Sans holbein ber Jüngere. A. Gemälbegallerie. Rr. 1809. Madonna des Bürgermeifters Meyer, Wiederholung des Bildes in Darmftadt. B. I. S. 317 ff. B. II. S. 199. Jebenfalls find die unten Knieenden nicht von Holbein felbst gemalt. Dbwohl die eben S. 452 mitgetheilten Entbedungen Die früher für fo ficher gehaltene Berkunft bes Gemäldes zu einer höchft zweifelhaften machen, kann der Verf. fich doch nicht sofort entschließen, das Werk für eine spätere Copie von andrer Sand zu halten. Die Madonna felbst namentlich ift zu schön bafür. Doch ift jetzt eine neue und schärfere Prüfung nöthig. - Die wichtigsten Reproductionen find: Stich von Steinla, Saufstängl'sche Lithographie, neue Photographien nach Zeichnungen. S. 1,59. — B. 1,03.

1810. Borträt der Juweliers Mr. Hubert, Morett. B. II. S. 191 ff. Weft. im alten Galleriewert und neuerdings von & Sichling. S. 0,92. — B. 0,754.

1811. Driginalzeichnung bes vorigen Gemälbes. Ropf, lebensgroß. Rreibe, mit leichten Farbenandeutungen. B. II. S. 170. 193. 1860 aus tem Nachlaß des Runfthändlers Mr. S. Woodburn burch 2. Gruner für 50 Buineen erworben. - Photographirt.

1812. Männliches Bildniß, bez. 1527. B. II. S. 183. Erworben durch

Baron Rechenberg. Alt. Inv. 1722. H. 0,377. — B. 0,283.

<sup>\*)</sup> Richt Hollandischen, wie aus ben Briefen Algarotti's hervorgeht, die Berr Fechner nach Hibner's Abschrift im Archiv f. b. z. R. XII, S. 223 f., veröffentlicht hat.

1813. Thomas Godfalve und sein Sohn John, halbe Figuren; blauer Grund. 1528 bez. B. I. S. 183. — 1749 durch Le Leu in Paris gekauft mit noch drei andern Bilbern für 220 Livres 1 Sou. H. 0302. — B. 0,258.

# Rupferstichcabinet. Zeichnungen.

[1]. Der Sohn des ungerechten, getöbteten Richters unter der haut seines Baters Recht sprechend (nach Gesta Romanorum, Cap. 12 der Uebersetzung von Gräfse, der Erzählung des herodot (V. 25) vom Urtheil des Kambyses über den Richter Sisamnes nachgebildet). B. I. S. 300. Get. Federz. Folio. Unter Glas.

[2]. Nadtes Rind, vom Ruden gefehen, sammt den Sanden der Mutter, die

es halten. Studie nach dem Leben, Silberftift und Rreide. Photographirt.

# Erlangen.

Universitätsbibliothek. Handzeichnungssammlung\*).

Hans Holbein der Jüngere. A. Unter Glas: [1]. Gefecht von Landstnechten, im Hintergrunde Reiterkampf. Federzeichnung. Bez. H, quer Fol. B. I. S. 254. Wohl das von Sandrart befessene und unter den Originalschadrissen ber Sandrartischen Kunstkammer (T. Acad. II. B.) so beschriebene Blatt: "Bon Hans Holbein dem Jüngern . . . . Gine groffe feldschlacht von Schweitzern, zu Fuß, mit der Feder aufs allersleissigste ausgeschraffirt, verwunderlich, voll Kunst und Arbeit, in Fol."

- [2, 3]. Zwei Blätter. Triumphzug des auf einem Wagen sitzenden Christustindes, von fast 70 Engeln mit verschiedenen Attributen, Leidenswertzeugen u. s. w. geleitet. Federz. auf röthl. Papier. B. I. S. 254.
- B. Mappe I E. 7) Christus und der Papst, satirisches Blatt nach Manuel's Fastnachtschimpf. Bez. 1524. B. II. S. 77. (Bgl. jedoch die Anmerkung).
- 11. Jüngling im Hut, ganz von vorn: rechts unten noch ein kleiner bartiger Profil-Ropf. Silberstift. B. I. S. 118.
  - 12. Alte Frau, Silberstiftzeichnung auf röthlich grundirtem Papier.
  - 13. Junger Mann in Mütze; Silberftift, weiße Lichter, gelb grundirtes Papier.
- 14. Junger Mann in Mütze mit langem Haar, Federz. auf blau grundirtem Papier. Sehr schön.
- 15. Hundestudien; zwei Köpfe, ein Bein, ein kleiner liegender Hund. Silberftift.
  - 16. Tobtenkopf, lebensgroß, Kohlenzeichnung. Bez. H
- 17. Entwurf zu einem Spiegelrahmen. Bez. H. B. II. S. 307. Get. Feberzeichnung. Hauptblatt.
- 18. Entwurf eines Metalltellers, in der Mitte zwei Amorinen mit Fahnen, einen Schild haltend, der Rand mit Ornamenten unvollendet. B. II. S. 308. Anmerkung.

<sup>\*)</sup> Eine der herrlichsten Handzeichnungssammlungen Europa's, durch das Verdienst bes verstorbenen Professor Röster geordnet.

# Florenz. Gallerie ber Uffizien.

#### A. Gemälbe.

Hans Holbein ber Jüngere. [1]. Bildniß bes Sir Richard Southwell. Halbe Figur. 1536. B. II. S. 288. Baldinucci v. V. p. 161. — Société Ed. et Paris, H. de F. pl. 51.

[2]. "Ignoto Tedescho", nach Burdhardt von Holbein. Chriftus am Rreuz, mit Maria und Johannes, Magdalena und ber Donatorenfamilie in einer Land-

schaft. Bgl. B. I. S. 251.

# B. Unter ben Malerbildniffen:

Hans Holbein ber Jüngere. Holbeins Porträt, Kopf mit Kohle, Stiften und einigen Farbenandeutungen auf Papier gezeichnet. Alles llebrige später dazugemalt. Scheint die Zeichnung zum eignen Porträt des Malers aus dem Jahre 1543 zu sein. Altersangabe (45) neu. Bgl. Berzeichniß der Werke. IV.: "lleber die Bildniffe der beiden Hans Holbein." Gestochen von Billy.

# C. Sandzeichnungen.

Hans Holbein ber Jüngere. [1]. Entwurf zum Tob bes heil. Sebaftian, München. Get. Feberg. B. I. S. 169. (Nach Waagen).

[2]. Männliches Bildniß aus frühester Englischer Zeit, halbe Figur. Bet.

Federz. B. II. S. 186. Photographirt.

# Frankfurt a. M.

Brentano, Berr Schöff, Mainzer Str. 20. Gemälbefammlung.

Hans Holbein ber Jüngere. Bildniß ber S. George aus Cornwall, Bruftbild, treiviertel lebensgroß. Grund bunkelgrun. B. II. S. 241 f.

# Leonhardskirche.

Hans Holbein der Aeltere. Gemälde. Das Abendmahl. Mittelbild der Predella vom nächftfolgenden Altar. B. I. S. 82.

#### Stadtbibliothet.

Hans Holbein ber Bater. Die Stammbäume Christi und ber Doministaner. Zwei Tafeln, ehemals mahrscheinlich Rückwand des Schreines vom ehemaligen Altar der Dominikanerkirche. B. I. S. 82. Jedes H. 3,304. — B. 1,465.

# Stäbel'sches Institut.

Hans Holbein der Bater. A. Gemälde. [1. 2.] Christi Einzug in Jerufalem. — Bertreibung der Wechsler aus dem Tempel. Flügel bes Abendmahls in der Leonhardstirche, der Predella des eben erwähnten Altars. B. I. S. 82. Jedes H. 0.635. — B. 0,489.

[3-9]. Sieben der acht Flügelbilder vom ehemaligen Hochaltar der Dominikanerkirche zu Frankfurt: Darstellungen aus Christi Leidensgeschichte. B. I. S. 83-86. Jede Tafel ungefähr H. 1,87. — B. 1,58.

B. Zeichnungen. [1, 2]. Entwürfe zu zwei Altarflügeln mit zahlreichen Alttestamentarischen und Beiligen-Figuren. Get. Feberz., Die eine, wovon ein andres

Exemplar im Museum zu Leipzig, leicht colorirt. B. I. S. 102.

[3]. Bier Röpfe zum ersten ber beiden Altarflügel. Silberstift. B. I. S. 102. Sans Holbein ber Jüngere. Zeichnungen\*). [1]. Stechen von Landsknechten, fleine Federzeichnung, flüchtig.

[2]. Ein Seeschiff, aquarellirte Feberz. Großes Querfolio. Die Umriffe

ausgeschnitten. Hauptblatt. B. I. S. 353 f.

[3]. Bildniß eines Jünglings. Kreibezeichnung. Unterschrift: MAGNVS PETRONIVS Anno Aetatis sue xx 1542. Auf der Brust ein Wappenschild mit den Buchstaben M. P. — Dben das Monogramm H H3 (in etwas blasser Tinte und wohl nicht ganz unverdächtig; Holbein scheint nie so bezeichnet zu haben. Dies berührt aber die Echtheit der Zeichnung selbst nicht). B. II. S. 348.

# Freiburg im Breisgau.

Münfter, Universitätscapelle bes Chors.

Hans Holbein ber Jungere. Christi Geburt, Nachtstüd. — Anbetung ber Könige. Zwei Altarssügel. Hoch und schmal. B. I. S. 240 f.

# Freifing.

Diöcefan=Mufeum.

Hans Holbein ber Bater. Angeblich. (Rach Sigharbt). Die zur Anbetung bes Kindes herbeireitenden Könige. Zwei Tafeln. B. I. S. 108.

# St. Gallen.

Bibliothet.

Hans Holbein ber Bater. Bildniß des Anton Nehm. Bez. 1522. Bgl. Angsburg, Herberger. B. I. S. 108.

# Goderich Court.

Sammlung des Colonel Megrid.

Hans Holbein der Jüngere. Zwei Miniaturgemälbe. Heinrich VIII. und Anna von Cleve. Letzteres gestochen von Houbraken. Beide in Elfenbeinstapfeln. B. II. S. 341.

# Haag.

Bemälbegallerije, Rönigliche.

Hans Holbein ber Jüngere. Bilbniß eines Mannes im Pelzrod mit rothem Bart, einen Falken haltend. Halbe Figur. Bläulicher Grund. Bez. 1542.

<sup>\*)</sup> Ein Gemälbe, das ihm beigemessen wird, Bildniß eines Mannes mit einem Knaben, hat nicht die mindeste Berwandtschaft mit ihm. Nach Waagen von Hans von Kulmbach.

ANNO ETATIS SVÆ XXVIII. Byl. B. II. S. 348. Gestochen in Umriß von Schweickhardt in "Les principaux tableaux du Musée Royal à la Haye. 1826." Ungefähr H. 0,75, — B. 0,54.

Derfelbe. Bildniß des Falconiers Robert Chefemann. Beg. 1533.

ℬ. II. S. 237.

# Hampton Court.

Gemälbegallerie.

Hans Holbein ber Bater. Nr. 582. Porträt eines Bürgers und seiner Fran. Brustbilder auf derselben Tasel. Der Mann bartlos, grauhaarig in Belzrock und Pelzkappe, die Fran mit großer weißer Hande. Metouchen in den Köpsen. Bez. 1512. Altersangaben: neben dem Manne 52, neben der Fran 35. Durch eine breite Fensteröffnung sieht man in eine Landschaft mit einem Schloß am Weiher, einem Bach mit Schwänen und belebter Brücke, Ortschaften und fernem Hochgebirge. Diese Landschaft erinnert ganz an die Paulusbasilika Hans Holbeins des Baters in Augsburg; mit ihm stimmt and die schlichte, lebendige Auffassung der Bildnisse, der dünne Farbenaustrag, die weißlichen Lichter, die schwachen Hände, welche den trefslichen Köpsen nicht entsprechen. Durch moderne Tause Hans Holbein dem Jüngern zugeschrieben und für Porträte seiner Eltern ausgegeben, vogl. B. I. S. 155. Anm. Im Katalog Karls I., vogl. B. II. S. 378, sind der Meister wie die dargestellten Personen als unbekannt angegeben. H. 0,335. — B. 0.63.

Sans Holbein der Jungere. Rr. 570. Bilbniß bes Restymer. II.

©. 242. S. 0,44. — B. 0,32.

Nr. 583. Brustbild der Lady Baux. Ungefähr H. 0,36. B. 0,24.

Nr. 567. 568. Copien: Portrat bes Erasmus und Frobenius. II. G. 144. hintergrund von Steenwyck.

# Hannover.

Culemann, Berr Friedrich, Senator. Runftfammlung.

Hans Holbein ber Jüngere. A. Gemälbe. Bildniß eines bartlofen Mannes in ritterlicher, mit Gold verzierter Tracht, mit beiden, von Natur etwas mißgestalteten Händen einen Rosenkranz haltend. Blauer Grund. Vortrefflich und lebensvoll. Ein gleiches Porträt in der Gallerie zu Kassel, S. 458. Beide Gemälbe scheinen von der eignen Hand des Meisters zu fein. H. 0,46. — B. 0,33.

B. Zeichnungen. Wahrscheinlich Holbein: Zwei Buchtitel. Federzeichnungen, Borbilder für den Holzschneider. 1. Kreuztragung Chrifti, in der unteren Leiste; zur Seite des hinsinkenden Heilands zwei Kriegsknechte, Simon von Eyrene, der eben das Kreuz angreift, Johannes mit der weinenden Maria. Dben Gott Vater mit zwei Engeln in flacher Lünette. Zu den Seiten je eine Säule, von Ephen umschlungen. 2. Unten zwei Flügelknaben ein Bappen haltend, oben zwei Flügelknaben auf Delphinen, rechts und links Knaben zwei Säulen umsschlingend, an denen Wappenschilder hängen, das links mit einem Monogramme (wohl des Druckers), das rechts mit einem von Nägeln durchbohrten Herzen in einem Schiff. Holzschnitte danach sind dem Verf. nicht bekannt.

# Belfenmufeum. Gemälbefammlung.

Hans Holbein ber Jüngere. Nr. 4. ("Tizian" getauft). Kleines, rundes männliches Bruftbild. B. II. S. 210. Aus der Soeder'schen Sammlung. Auf

ber Rückseite steht mit Tinte ber Rame Holbein, barunter: Anno 1532. Aet. 34, mas alfo ehemals vielleicht auf bem Gemälbe felbst gestanden bat. Durchmeffer (sammt bem Raum im Falz) 0,1.

289. Kleines Bruftbild Melanchthons, rund. B. II. G. 211. Durchmeffer

0,09. Dedel mit Ornamenten 0,12.

240. Bildnif des Prinzen Edward, halbe Figur, lebensgroß. B. II. S. 333. Ende 1538 gemalt. Unten folgende Berfe:

PARVVLE PATRISSA, PATRIÆ VIRTUTIS ET HÆRES ESTO, NIHIL MAIVS MAXIMVS ORBIS HABET,

GNATVM VIX POSSVNT COELVM ET NATVRA DEDISSE HVJVS QVEM PATRIS VICTVS HONORET HONOS.

ÆQVATO TANTVM, TANTI TV FACTA PARENTIS, VOTA HOMINVM, VIX QVO PROGREDIANTVR, HABENT VINCITO, VICISTI, QVOT REGES PRISCVS ADORAT

ORBIS NEC TE QVI VINCERE POSSIT, ERIT.
Ricard. Morysini Carm.

5. 0,57. — B. 0,44. Alte Copie beim Bergog von Narborough, London.

# Sardwick Sall.

Bergog von Devonshire.

Sans Solbein ber Jüngere. Carton zum ehemaligen Bandbilbe in Whitehall: Beinrich VIII. und fein Bater, ganze Figuren. B. II. S. 277 ff. (Rat. = Portrat = Ausstellung 1866, Rr. 134). Sohe 2,581. — B. 1,372. Solzfcmitt, Solbein und feine Zeit. II.

# Raffel.

Bemälbegallerie, Ronigliche. Schlof Bellevue.

Sans Holbein ber Jüngere. (Dr. 5. Copie nach S. S., getauft "A. Dürer",

Bilbnif bes Erasmus.)

Dr. 6. "Albrecht Dürer" getauft. Bildnig eines Mannes mit Rofentranz, wie bei herrn Culemann, Hannover (S. 457). Unzweifelhaft holbein. (Nach munblicher Mittheilung hat herr Geheimrath Baagen gang baffelbe ichon im Sahre 1833 in seinem Katalog notirt.) H. 0,394. — B. 0,312.

Nr. 49. 50. Bilbniffe eines Englanders, in schwarzer Rleidung, Sandschuhe in der Rechten, und seiner Gemahlin, in Frangösischem Ropfput, mit weißem Schleier, rothem Unterfleide, pelzbesettem Oberkleide und einem Rosenkrang in ben Sänden. Beide fehr schön und energisch in Malerei und Auffassung. B. II. S. 287. Jedes H. 0,586. B. 0,438.

(Mr. 52 war nicht aufgestellt als ber Berf. Die Gallerie fah, Die fonst "Holbein" genannten Bilber nicht von ihm. Nr. 48. Holbeins angebliches Familienbild, ift bie Arbeit eines berb-realistischen Nieberländers.)

#### Röln.

Braffenr, Berr A., Kunfthänbler. Sochstrage 134.

Sans Solbein ber Jungere. Wahrscheinlich Wiederholung von der Sand des Meisters selbst: Familienbild Holbeins, wie im Bafeler Museum. B. II. S. 199.

## Ropenhagen.

Aupferstichcabinet, Königliches.

Hans Holbein ber Jüngere. Handzeichnungen. Refte eines Stizzenbuchs, 26 Blatt, 14 beiderseits mit Zeichnungen. Silberstift. B. I. S. 118, 127, 129 f. 137 f. 142. Photographirt. Zwei Blätter in Holz geschnitten: Gazette des Beaux Arts, IX.

## Laufanne.

Fabre, M., Prediger.

Hans Holbein ber Jungere. Erasmus. Nach gutiger Mittheilung bes Herrn Geheimerath Waagen, ein echtes kleines Bild, fehr fein und schön, bleich im Fleisch, kuhl granlich im Ton.

## Leipzig.

Museum, Stäbtisches. Sandzeichnungen.

Hans Holbein ber Aeltere. Altarflügel mit zahlreichen Beiligen. Bgl. Frankfurt, Stäbel'iches Institut, und B. I. S. 102. Getuschte Feberg.

Hans Holbein ber Jüngere. Maria bem Kinde bie Bruft reichent. Bez. 1519. B. I. S. 254. Feberz. auf bunklem Grunde mit weißen Lichtern.

Beigel, Berr Rudolf (+), Sandzeichnungssammlung.

H. Holbein." Getuschte Federz. B. I. S. 253.

[2]. Halbfigur eines Kindes mit großem Kopf, im Profil, sammt den Armen der Mutter, die es halten. Bez. Hans Holbein. Silberstift.

[3]. Dolchscheide mit Triumphzug. Feberz. B. II. S. 301.

[4]. Der Parnaß. Entwurf einer Festbecoration für den Krönungseinzug der Anna Bolenn. Groß Fol. Getuschte Federz. B. II. S. 216. Aus der Sammlung Erozat (vgl. J. Mariette, Description . . . des dessins . . . du cabinet Crozat, 1741; p. 89).

Die letzten brei Blatter gestochen von 3. C. Loedel in Weigel's Sand=

zeichnungswerk.

# Liffabon.

König Ferbinand. Privatsammlung.

Hans Holbein ber Jüngere. (Wahrscheinlich). Gemälbe: "Der Brunnen bes Lebens". Bermählung ber heiligen Katharina von Alexandrien mit dem Christuskinde; hinter Marias Thron Joseph und Anna. Ringsum zahlreiche weibeliche Heilige und Engelchöre. Im Hintergrund ein Renaissancebau und eine südeliche Landschaft. Bez. mit dem Namen und 1519. B. I. S. 234—239. Gestochen in E. Försters Denkmälern Deutscher Kunst. VII. — Photographie in Woltmann, Holbein-Album, Berlin, Schauer. H. 2.134. B. 1,829.

#### London.

Bale, Mr. Charles Sadville, (71 Cambridge Terrace, Edgeware Road).

Sans holbein ber Jungere. (Angeblich, boch taum mahrscheinlich, bem Bers faffer nicht aus eigener Anschauung bekannt). Zwei Miniaturen: 1. Bilbnif ber Anna

Bolenn. 2. Bilbnig bes henry Fitrop Duke of Richmond. Beibe in kleinem Rund B. II. S. 266 f.

#### Barbershall, Monkwell Street 33-36.

Hans Holbein der Jüngere (boch von fremder Hand vollendet). Seins rich VIII., welcher der vereinigten Barbier= und Chirurgengilde den Freibrief verleiht. B. II. S. 349 ff. Gestochen von B. Baron 1736. Holzschnitt in Illustrated London News 1856, 15. Nov. (Die Mittheilung der späteren Latein. Inschrift ist überflüssig.) H. 3,124. B. 1,803.

Eine Copie, auf Papier, etwas kleiner, für Original ausgegeben, im College of Surgeons, London, Lincolns Inn Fields. Offenbar dieselbe, welche König Jacob I. im Jahre 1618 sich von den Barbieren ausbat (Wornum, p. 351), von der Surgeons Company 1786 auf der Auction von Desenfans für 50 Gnineen gekauft.

Baring, Mr. Thomas, (Upper Grosvenor Street). Gemälbegallerie.

Hans Holbein der Jüngere. Bildniß des Malers Hans Herbster, mit blanen Augen, ziemlich langem Haar und großem, brannem Bart. Sein Hals ist feist. Er trägt einen schlichten dunklen Kittel und eine rothe Mütze, die sich gegen den himmelblauen Grund wirkungsvoll abhebt. Architektonische Umrahmung: Halbkreisbogen, auf Pfeilern ruhend, vor denen Säulen stehen. Auf diesen sitt beiderseits ein Flügelknäbchen, welches das Ende einer von der Mitte des Bogens niederhängenden Guirlande hält. In den Zwickeln zwei von Festons gehaltene Täfelchen; das eine enthält die Jahrzahl 1516, das andere mag den Namen des Malers, der aber nicht mehr erkennbar ist, enthalten haben. Unten an der Balustrade steht: JOANNES HERBSTER PICTOR OPORINI PATER. Warm, klar, mit gelblichem Fleischton, namentlich mit dem Bilde beim Grasen Lanckaronski in Wien, auch in der Umrahmung, stimmend. Bgl. B. I. S. 204. Auf Papier, das an Holz befestigt ist. H. O.403. B. 0,279.

# British Museum. Zeichnungen\*).

Hans Holbein der Jüngere. A. Bibliothek. Skizzenbuch. Ein Band klein 4°. Entwürfe für Goldschmiede, Juweliere u. s. w. Bibl. Sloan. 5308. Meist Federzeichnungen, zum Theil getuscht, auch mit leichten Farbenandeutungen. 182 Nrn., doch einige davon ausgeschnitten und in King's Library unter Glas. (Ser. I. Nr. 9, 12, 14, 15) ausgestellt. Man steht jetzt im Begriff, die Zeichenungen gesondert aufzuziehen. B. II. S. 302 ff.

B. King's Library. Zeichnungen unter Glas. Screen I. Nr. 1—7. Darstellungen aus der Leidensgeschichte: Ehristus vor Kaiphas, — Verspottung, — Eccehomo, — Pilati Handwaschung, — Kreuztragung, — Entkleidung Christi, — des Heilands Tod. Umdrucke der Baseler Originalzeichnungen. (B. I. S. 247 f.) Wahrscheinlich ist dies jene unvollständige Folge der Passion, welche Sandrart besaß und höchlichst preist. Lawrence Collection. Nr. 3 in Holzschnitt in Mr. Wornum's Buch.

<sup>\*)</sup> Von sämmtlichen Blättern werden binnen furzem Braun'sche Photographien erscheinen.

Nr. 8. Ansgiegung bes heiligen Geistes. Aus bes Meisters früherer Zeit. Mit architektonischer Umrahmung, einem Bogen, ber von Säulen getragen wirt, und kleinen Genien, welche die niederhängenden Guirlanden halten. Getuschte Federzeichnung. Mit den vorigen Blättern aus ber Lawrence Collection erworben.

9. Drei Rundbilber aus bem Sloane Banbe, B. II. S. 305 f. und: ber

König bei Tafel, getuschte Feberg. B. II. S. 294.

10. und 11. Stizze eines Familienvilves. — Fünf Musikanten. Getuschte Federz. — Sammlungen Cosway und Utterson. II. S. 294 f. Gestochen in ter Cosway = Sammlung von C. Metz.

12. Dreizehn Entwürfe für Gold- und Baffenschmiede. Gloane-Coll.

- 13. Becher ber Jane Seymour. Wieberholung bes Blattes in Oxford. B. II. S. 310 f. Getuschte Feberz. Beckford Collection. Holzschnitt in Mr. Wornum's Buch.
  - 14. Zwölf Entwürfe für Juweliere. Sloane-Collection. B. II. S. 307.
- 15. Entwurf einer Uhr für Heinrich VIII. B. II. S. 311. Holzschnitte nach der Photographie ebenda. Sammlungen Mariette und Hor. Walpole. Gestuschte Feberzeichnung. Daneben die frönende Gruppe noch einmal, etwas versändert; die Kinder haben Flügel und leichte Röckhen. Sloane-Coll.
  - 17. Triumph des Reichthums. Durchzeichnung des Blattes im Louvre.
- 20. Dolch, Griff und Scheibe, mit Ornamenten und kleinen figürlichen Darftellungen, color. Feberz. B. II. S. 301. Sammlungen vom Carl of Arundel und von Francis Grose.

22. Doldgariff und Scheibe mit bem Triumph ber Bellona. B. II. S. 301.

Sammlung Bedford.

23. Aufriß eines Ramins. Sauptblatt. B. II. S. 313. Betuschte Feberg.

mit Karbenandeutungen. Sammlungen Richardson und Horace Walpole.

24. Bildniß des John Fischer, Bischof von Rochester. B. II. S. 170. 181. Getuschte Stiftzeichnung auf grundirtem Papier. Sammlung Richardson. Bersmächtniß des Rev. C. M. Cracherode.

- C. Kupferstich cabinet. Deutsche Zeichnungen, Mappe 2: [1]. Getuschte Feberzeichnung, im Halbkreis endigend. Born sieben Personen an wohlbesetzter Tasel, zu den Füßen eines Zeltes, in welchem ein junger König auf dem Throne sitt; im Hintergrunde außerhalb der Mauer, welche die vordere Scene umsriedet, bewassnete Schaaren, und, wie es scheint, brennende Gebände. Wir halten diese Darstellung am ehesten für Adonia, der sich auf den Stuhl seines Baters, des Königs David, setzt und des Königs Kinder sowie die Hauptleute zum Mahle lädt. 1. Buch der Könige 1. Die Geberde der linken Hand beim Könige, wie bei der links zu äußerst sitzenden Figur, scheint die Frage anzudeuten: "Was will das Geschrei und Getümmel?..." (Vers 41). Fol. Sammlung des Sir Veter Lelv: 1863 erworben.
- [2]. Copie nach Holbein. Stigze eines prächtigen Gefäßes. Colorirte Feberzeichnung. Sammlung Eracherobe.

# Buccleuch, Dute of, Sammlung von Miniaturen.

Sans Holbein ber Jüngere. Bilbnif bes Meisters selbst, 1543, schwerlich Original. Bgi. B. II. S. 356 und Berzeichniß ber Berke. IV.: "Die Bilbniffe ber beiben hans holbein." Durchmeffer 0,039.

## Carew, Mr. B. S. Bole. Gemalbefammlung.

Hans Holbein der Jüngere. Zwei Brustbilder. Sir William Butts und seine Gattin. Grund ursprünglich blau. B. II. S. 351 f. Das Bild des Mannes sehr verdorben. National=Porträt=Ausstellung 1866. Nr. 110. 115. Jedes H. 0,457. — B. 0,356.

Holford, Mr. R. S., Parlamentsmitglied. Dorchefter Soufe, Bark Lane.

Hans Holbein ber Jungere. Miniaturbild. Bruftbild bes Nicholas Bonnt, bem großen Gemälbe gleich. Ob Original, fann ber Berfasser nach ber Photographie nicht entscheiden. Auf Bergament. B. II. S. 241. Anmerkung.

## Suth, Mr. Benry, Gemäldefammlung.

Hans Holbein ber Jüngere. Bildniß des Sir Thomas More, halbe Figur, lebensgroß. B. II. S. 176 f. Bez. 1527. Wahrscheinlich das Porträt More's aus der in England verkauften Gallerie Orleans, welches mit berselben Jahrzahl gezeichnet war. Nat.-Portr.-Ausstellung 1866. Nr. 187. H. 0,455. — B. 0,303.

Lambeth Soufe, Erzbischof von Canterbury. Gemäldesammlung.

Hans Holbein der Jüngere. Bildniß des Erzbischofs Warham von Canterbury. B. II. S. 180. (Bgl. Paris, Louvre). Nat.-Portr.-Ausstellung 1866. Nr. 86. H. 0,813. II. 0,66.

Mayor, Mr. William. Sandzeichnungsfammlung. 6, Bayswater Sill, Renfington Garbens.

Hans Holbein der Jüngere. Männliches Bildniß. Bez. H 1543. Silberstift; flein.

#### National: Gallerie.

Sigmund Holbein. Angeblich. Wohl nur eine willfürliche Taufe aus ber Wallerstein'schen Sammlung, wo bergleichen üblich wor. Gutes und ansprechendes Bildniß einer Bürgerfrau in Süddeutscher Tracht, mit großer weißer Haube, an welcher eine täuschend gemalte Fliege sitzt, und mit einem Vergismeinnicht in der Hand. Oben die Schrist: Geborne Hoserin. Saumlung des Prinzen Albert. B. I. S. 186.

Ribgman, Captain, 2, Waterloo Blace. Gemälbefammlung.

Hans Holbein ber Jüngere. Ropf bes Sir Thomas Cromwell. B. II. S. 239. — 0,305 im Quadrat.

Robinson, Mr. 3. C., 16, Belham Crefcent. Brompton.

Hans Holbein ber Bater. Zeichnungen (nach dem Urtheile des Berfassen diesem Meister; bis jetzt H. Holbein d. J. zugeschrieben.) [1]. Kopf eines Königs, halb sebensgroß, langes Gesicht, ernst und großartig im Ausdruck, mit hakenförmiger Nase, langem Haar und einem prächtigen Juwel am Mantel. Silverstift und Rothstift. Auf der Rückseite Lateinische Worte, z. B. elemencia, Regnat u. s. w. Sammlung des Thomas Lawrence.

[2]. Betender, zerlumpter Mann mit Rojenfranz, wohl die Studie zu einem Hirten bei Christi Geburt. Silberstift und Rothstift. Rückzeite: Ein Mann in Belzmüße und langem Rock. Oben ein Hundskopf. 1856 von Gruyter in Amsterdam gekauft.

Hans Holbein ber Jüngere. Angeblich. A. Gemälde. Dem Meister jedenfalls nahestehend; der Berfasser ist nicht sieder, ob es von ihm herrührt. Könnte aus seiner Baster Zeit sein. Bildnis eines sehr ernsten, magern jungen Mannes ohne Bart. Dunkelgrün gekleidet; der eiserne Schwertzriff ist sichtbar, die Rechte hält ein Buch. Zweibrittel tebensgroß, in einer einsachen Steineinfassung, auf grangelbem Grunde. Fetenfalls trefsliches Werk.

Hans Holbein ber Jüngere. B. Zeichnungen: [1]. Kopf eines Mannes in Mütze, ganz von vorn. Sehr ernft im Ausbrud; finftere Brauen. Silberftift mit Roth und ftarfen Umriffen. Frei und meistervoll.

[2]. Profilbild des Sigmund Holbein, wie in Berlin (B. I. S. 120). Silber- ftift mit Roth und weißen Lichtern. Bez.: 1512

Sigmund holbain maler Hans . . . pruder Des alten.

Hiernach also die Zeichnung, welche Sandrart beseffen hat und beschreibt. Das Gegenstück, H. Holbein der Bater, zu Twickenham beim Herzog von Anmale. Sammlung Th. Lawrence.

[3]. Costümstudie aus Englischer Zeit. Zwei Damen. B. II. S. 295. Zeichnung mit der Pinselspitze; seichte Farbenandeutungen. Unten bez. H. Sammlung Th. Lawrence.

[4]. Bildniß ber Herzogin von Suffolk, breiviertel lebensgroß, wie die

Zeichnung in Windsor. B. II. S. 248 Anm.

Senmour, Mr. Henry Dauby, Parlamentsmitglied. 39 Upper Grosvenor Street.

Hans Holbein ber Jungere. Zwei Miniaturgemalbe. Bilbniffe Beinrichs VIII. und ber Jane Semmour. B. II. S. 283.

# Darborough, Garl of, Gemälbefammlung.

(Hans Holbein ber Jüngere, angeblich). Wohl nur gute alte Copie. Bilbniß bes Prinzen von Wales nach dem im Welfenmuseum zu Hannover befindlichen Original. B. 11. S. 334. Photographirt. — Gegenseitig gestochen von Hollar (Parthep 1395). Der Kopf gestochen von F. Thane, rund.

Bestminster, Marquis of, Grosvenor Souse (in Upper Grosvenor Street). Gemälbegallerie.

Hans Holbein ber Jüngere. (Nr. 77 des Katalogs, doch nicht aufgestellt). Bildniß bes Sir Bryan Tuke, mit Namen und Alter des Dargestellten u. f. w. — Früher im Corsham House, 1848 vom jetzigen Marquis auf ber Bersteigerung der Sammlung von Richard Sanderson Esq. gekauft. B. 11. S. 186.

Longford Caftle

bei Salisburn, Wiltshire. Lord Foltestone. Gemalbegallerie.

Sans Holbein der Jüngere. Nr. 76. Bildniß des Erasmus, halbe Figur, mit geschloffenem Buch, datirt 1523. B. I. S. 273. B. II. S. 134,

S. 140 f. 1754 aus ber Versteigerung des Dr. Mead erworben, soll früher in Arundel's Sammlung gewesen sein. (In diesem Falle wäre es also das Original zu Vorsterman's Stich, dem aber sowohl die ganze Scenerie, als auch das Buch unter den Händen sehlen. H. 0,76. B. 0,509.

Nr. 127. "Die Gesandten." Bildniß des Sir Thomas What und eines gelehrten Freundes, wahrscheinlich des Antiquars John Leland, ganze Figuren, tebensgroß. Hauptbild. Gestochen, Lebrun-Gallerie. — B. II. S. 231 ff. H. D. 2,057. B. 2,083.

Nr. 77. Zweiselhaft. Kleines Annbbild. Kopf eines schwarzgekleibeten blondsbärtigen Mannes. Grüner Grund. Bez. ANNO 1541. ETATIS SVÆ. 29. Sehr röthlich im Ton, etwas flüchtig in der Behandlung, sonst wohl mit Holbein stimmend. Frethümlich "Sir Anthony Denny" getauft, der um 1500 geboren ist, und auch im Werf von Lodge unter dieser Benennung gestochen.

## Luzern. \*)

Anbrr'iches Saus, Stallgebaube, Außenwand.

Hans Holbein ber Jüngere. Bruftstud eines Freskobildes. Tarquinius und die hand der Lucretia, die sich töbet. Rest der Wandmalereien des hertenstein'ichen hauses. B. I. S. 217—224.

Meger=Büelmann, Dberft. Gemälbefammlung.

hans holbein ber Jungere. Bielleicht? Zwei fleine Gemalbe. Auffindung und Bumber bes Kreuzes. Bez. 1516. B. I. S. 215.

#### Madrid.

Gemälbegallerie, Königliche.

Hans Holbein ber Jüngere. Nr. 1018. Bildniß eines dunkelgekleideten Mannes in mittleren Jahren, mit wenig Bart, ein Papier in der Hand. Nach gütiger Mittheilung von Herrn Geheinnrath Waagen nicht ansprechend wegen der häßlichen Züge, namentlich der großen Nase, aber sehr fleißig und meiskerlich modellirt, in besonders start röthlich-braunem Ton. H. 0,561. B. 0,472.

#### München.

Nationalmufeum, Bairifdes, Gemalbe.

Hans Holbein ber Aeltere. Seimsuchung Maria, zwei Figuren auf Golbgrund. Sehr lichte Gewänder. Bezeichnung **FI**. Aus der Wallerstein'schen Sammlung.

Ambrosius Holbein. Joseph und Potiphars Weib. Er roth, sie grün gekleidet. Die Frau ist in der Bewegung nicht ganz verstanden, aber sonst sehr anmuthig. Das Bett im schönsten Renaissancestil. Tief und warm im Colorit.

<sup>\*)</sup> Das B. I. S. 216 erwähnte Bild aus ber Barfüßerkirche zu Luzern, bas sich jetzt zu Basel bei dem Erben des herrn Mäglin, herrn Kellermann, befindet, ist sicher nicht von Holbein, sonbern von Hans Baldung Grien.

Kleines Bild. Bez. AH und mit einer großen Inschrift, das Zwiegespräch der beiden enthaltend:

Schlaff bei mir

Er weigert sichs aber vnd sprach zu yr, Siehe, mein herr weis nicht was ihm hause ist, vnd alles was er hat, das hat er vnter meine hende than vnd hat nicht so gros in dem haus, das er vor mir verholen hat, on dich, denn du bist sein weib, wie soll ich denn nun einn solch gros vbels thun, vnd wider Gott sündigen.

Gene. xxxix.

## Binatothet. A. Gemälbegallerie.

Hans Holbein der Bater. 1. Saal. Sechzehn Bilver, ehematige Rücfund Vorderseiten der Flügel vom Hochaltare der Abtei Kaisheim. 8 Seenen aus dem Marienleben (Goldgrund) und 8 aus der Passion. — Nr. 41, Verfündigung, enthält am Gefäß mit Lilien die Bez. HANS HOLBON, Nr. 20 Anserstehung, die Buchstaben I und H auf den Siegeln des Grabesdeckels; 53 Secehomo, die Inschrift: "Depictum per Johannem Holdain Augusteusem 1502" (nach N. Marggraf's Katalog). B. I. S. 86 ff. Nr. 5, 15, 20, 41, 47 h. durchschnittlich 1,26, — Nr. 54 h. 0,55, — Nr. 6, 8, 9, 14, 19, 42, 48, 53, 59, 60. h. 1,61. — Sämmtlich breit etwa 0,74.

Hans Holbein der Jüngere. 1. Saal. 16—18. Altar des heiligen Sebastian. Mitte (17) Sebastians Marthrium, Flügel (16, 18) die Heiligen Barbara und Elisabeth. Rückseiten (schlecht erhalten) der englische Gruß; (die Federzeichnung zum Sebastian ist in Florenz, einzelne Studien, Köpfe und Hände, zu Kopenhagen. Mittelbau und Innenseite der Flügel gestochen von H. Walbe in Försters Denkmälern I., Elisabeth und Barbara lithographirt von Strixner und photographirt von Albert. Das Ganze photographirt in Boltmann, Holbein-Album (das Mittelbild nach Originalphotographie von Albert, die Flügel nach Zeichnungen von Breitbach, denen Photographien zu Grunde lagen). — B. 1.

S. 164—175. Ungefähr H. 1,386, B. 0,966, 16 und 18 b. 0,43.

Cabinette Nr. 143. Bildniß des Schatzmeisters Sir Bryan Tuke, hinter welchem der Tod mit erhobener Sanduhr. Mit Namen des Malers (echt?) und

andern Inschriften. B. II. S. 185 f. H. 0,389. B. 0,332.

Nach Sandrart befand sich von Holbein in der Sammlung Le Blon zu Umsterdam "ein Gelehrter, hinder dem der Tod mit der Uhr stehet, worben ein schön Geban." Dies letzte fehlt hier; im hintergrund nur ein Borhang.

Cab. 166a. Bruftbild bes Derich Born, Inschrift verstümmelt, um 1533.

B. 11. S. 210. Bavier. Rleines Dval. S. 0,08. B. 0,06.

Die ührigen Holbein genannten Bilber sind nicht von ihm. Saal II Nr. 77 von N. Neuchatel (nach Angabe von Mündler). 97 wahrscheinlich von J. van Cleve. Cab. 149, Porträt des Carandolet, sicher Riederländisch.

# B. Rupferstichcabinet. Handzeichnungen.

Hans Holbein der Jüngere. [1]. Kopf Heinrichs VIII., ganz von vorn, Studie nach dem Leben zum Wandbilde in Whitehall. Kreidezeichnung, röthliches Papier. B. II. S. 170. 280. Hat gelitten. Hauptblatt. Photographirt.

[2]. Bappen mit zwei Löwen, die ein leeres Schift halten. Unvollendeter

arditektonischer Rahmen. Betuschte Federzeichnung.

Ereffliche Copien nach feche ber Bafeler Paffionszeichnungen, bez. 1536. B. I. S. 247. Ann.

# Mürnberg.

Burg. Gemälbegallerie.

Hans Holbein der Bater. Marthrthum des Apostels Johannes, der in Del gesotten wird, und Matthäus, der enthauptet wird. B. I. S. 89. Bom Altar zu Kaisheim. Jedes H. 1,022. B. 0,73.

Sigmund holbein. Maria mit bem Rinde und Engel. B. I. G. 184 f.

Mit dem Namen bez. S. 0,57. B. 0,438.

# Morittapelle. Gemälbegallerie.

Hans Holbein der Bater. Nr. 46, 47, 49, 50. Marthrien des Apostels Thomas, der beiden Jacobus und des Andreas. B. I. S. 89. Bom Altar zu Kaisheim. H. 1,022. B. 0,75.

Nr. 126. Maria mit dem Kinde und Engeln. Bez. 149[2]. Die lette

Biffer undeutlich. B. I. S. 73. H. 0,424. B. 0,292.

(Hans Holbein ber Jüngere). Zweifelhaft. Ar. 89. Bilbniß eines Mannes. Bez. H. H. 1521. So verdorben, daß ein Urtheil nicht möglich ift. Aehnlich spricht sich Waagen aus, Kunstwerfe und Künster in Deutschland. 1. S. 191.

## Orford.

#### Bobleian Library.

Hans Holbein der Jüngere. Handzeichnung. Pokal für die Königin Jane Sehmour. Hauptblatt. Große, leicht colorirte Federz. B. II. S. 310 f. — Photographirt.

Paris.

Czartornsti, Fürst. Gemälbesammlung. Rue St. Louis en l'île.

Hans Holbein der Jüngere. Brustild des Bürgermeisters Jacob Meher zum Hasen, schwarz gekleidet, in Belz und Mütze, zweidrittel lebensgroß. Mit moderner Inschrift "THOMAS MORVS HOLBEIN", und als Morus auch in Mechel's Werk gestochen, der es nach England verkauft hatte. Etwas älter wie auf dem Bilde von 1516 zu Basel. Sehr schön modellirt und sorgsam ausgeführt, besonders in Haaren und Augenbrauen. Grund jetzt dunkel, ursprüngelich wohl grünlich blau.

Mr. Ambroise Firmin Didot. Bibliothet und Runftsammlung. \*).

Hans Holbein der Jüngere. Handzeichnungen. [1]. Ein Mann liegt vor einer Gefängnisthüre und giebt einer Frau einen Brief. Zahlreiche Figuren rings, Männer und Frauen, Papst, Cardinal, Bischöfe, Nitter und Landsknechte. Der Vorgang sindet unter einer Halle von großartiger Nenaissancearchitektur statt, mit einer Treppe, die von herabschauenden Figuren belebt ist, und mit dem Blick in eine Landschaft. Getuschte Federz. Aus der um 1814 versteigerten Sammlung Andrassy in Wien.

[2]. Reichgekleibete Dame, Coftumftubie, einer ber Bafeler Zeichnungen

ähnlich, boch wohl auch Original.

<sup>\*)</sup> In dieser ausgezeichneten Privatsammlung sind auch die Holzschnitte Holbein's, namentlich Büchertitel, auf das glänzendste vertreten. Von diesen beabsichtigt Herr Didot Copien zu veröffentlichen.

Zwei Copien: 1) nach bem Enrtius von ber Hausfassabe in ber Sisengasse. Colorirt. Bez. 1590. HANS HOLBAIN Basileae in frontispicio domus. 2) Gastmahl von Landsknechten, bez. 1522. Driginal Bien, Abertina. – Copien nach ben Tobesbildern vgl. S. 410.

#### Louvre, Raiferliches Mufeum.

Hans Holbein der Jüngere. A. Gemäldegatlerie. 206. Bildniß des Aftronomen Nicolaus Kraßer, halbe Figur, lebensgroß, bez. 1528. B. II. S. 183 f. Gestochen im Musée royal von Dequevauvilliers. — Filhol t. 10. pl. 659. Sammlung Ludwigs XIV. H. 0,83. B. 0,67.

207. Bildniß des Erzbischofs Warham von Canterburn, halbe Figur, tebenssgroß. Bez. 1527. B. II. S. 180. Der Grund ift hier grün, während das Bild in Lambeth House, London, hinten einen gelbbraunen Vorhang zeigt. Wohl das Bild, das zu Manders Zeit De Loo besaß. — Sammlung Ludwigs XIV. Schlechter Holzschnitt in Charles Blanc, vie des peintres. H. 0,82. B. 0,66.

208. Bildniß des schreibenden Erasmus im Profil. B. II. S. 143. Gemalt um 1523. Im Hintergrunde vom Baseler abweichend. Die Tasel aus Fichtenhotz hat zweimal die Chiffre Karls I., C P unter der Krone, auf der Rückseite, außerdem die im Text erwähnte Bemerkung und das Siegel der Familie Newton mit der Devise: Vivit post kunera virtus. Vielleicht das Porträt des Erasmus, das De Loo besaß. Sammlung Ludwigs XIV. Gestochen im Musée royal von Dequevauvilliers. — Filhol, t. 10, pl. 671. H. 0,42. B. 0,32.

209. Richt Solbein. Riederländisch.

- 210. Bruftbild bes Sir Henry What von Allington Castle, königlichen Rathes, halb lebensgroß. B. II. S. 179. Sammlung Ludwigs XIV. H. 0,39. B. 0,31.
- 211. Bildniß der Anna von Cleve, halbe Figur, klein lebensgroß. B. II. S. 340 f. Sammlung Ludwigs XIV. Sin ähnliches Bild ift von W. Hollar gestochen (P. 1343). Holzschnitt in Ch. Blanc, vie des peintres. Feines Pergament, das auf Leinwand geleimt ist. H. 0,65. B. 0,48.
  - 212. Richard Southwell. Alte Copie des Originals in Florenz.
- 213. Bildniß eines bartlosen jungen Mannes, fast im Profil, gegen links gewendet, mit schwarzer Mütze und Pelzrock, in der Linken eine Relke, in der Rechten einen Rosenkranz, woran ein kleiner Todtenkopf, haltend. Früher, der Relke wegen, "Garosolo" getauft, von Waagen zuerst als Holbein\*) erkannt. Sammlung Ludwigs XIV. Filhol t. 9. pl. 695. H. 0,42. B. 0,33.
- B. Handzeichnungen. Unter Glas: 515. Bildniß eines Mannes in Mütze, Gesicht zu dreivierteln, nach rechts gewendet. Schwarze Kreide. Form annähernd oval. Sammlungen Richardson, A. Bond und J. Barnard. Ph. B. \*\*)
- 516. Bruftbild eines jungen Mannes in Mütze, fast Profil, gegen rechts gewendet. Dben bezeichnet: M. D. XX. Silberstift auf grundirtem Papier. Ph. B.

<sup>\*)</sup> Wer das Berdienst der richtigen Bestimmung des Meisters hat, giebt der Katalog bes Louvre in biesem Falle ebensowenig an wie in den zahlreichen andern Fällen, in benen Baagen's Kritit verwerthet ift.

<sup>\*\*)</sup> D. h. photographirt von Braun.

517. 518. Studien zu den Händen und zum Kopf (Gesicht zu dreivierteln auf Nr. 518) für Bildnisse des Erasmus. Bgl. B. II. S. 141. Silberstift, Rothstift und schwarze Kreide auf grundirtem Papier. Sammlung Peter Vischer in Basel, im Jahre 1852 erworben für 315 fr. 5 c. — (517 Ph. B.)

639. ("Inconnus. — Ecole Allemande.") Mit Bestimmtheit für Holbein zu erklären. Brustbild eines jungen Weibes, von vorn, mit etwas gesenktem Kopf. Offenbar seine eigene Frau; vgl. die Notiz über die Madonna von Solothurn, nach der Borrede. B. II. S. XIII. Am Saum ihres Kleides die Worte: ALS. IN. ERN. ALS. IN . . . ("Alles in Ehren"). Silberstift, Rothstift und Tusche, auf grundirtem Papier. Sammlung Jabach. Ph. B.

In Mappen: [1] Aufriß einer bemalten Sausfassade, aus Solbeins früherer Bafeler Zeit. Mit dem Giebel vier Gefchoffe; zwei Fenfter Front. Ueberall Säulen zwischen ben Fenstern der einzelnen Beschoffe und jede freie Stelle mit reichem Renaiffance-Drnament gefüllt. Sobe Eingangsthur. Zwei Säulen auf hohen Postamenten scheinen weit vorzuspringen, verkropftes Gebälf tragend; auf ihnen siten zwei Kindergenien, eine Guirlande haltend, und es spannt fich darüber ein Tonnengewölbe mit zwei runden Deffnungen, durch welche zwei andere Genien sich niederbeugen, ein viergetheiltes, leeres Wappenschild mit einem Sahnenkopf als Selmzier haltend. Unter ben breiten Kenstern mit Flachbogen = Schluß ftets Relief = Felder mit figurlichen Compositionen, und zwar unter dem Fenster des Erdgeschoffes zwei Windhunde, Die sich um einen Anochen beißen\*). Ueber diesem Fenster eine junge Frau, einer alten die Bruft reichent, beibe endigen in Pflanzengewinde, zwischen bem 2. und 3. Geschof zwei Darstellungen von Mann und Beib, die mit einander fampfen, einmal mit Schwert und Schild bewaffnet, bas anderemal fich bei ben haaren zausend. Die Säulen am britten Geschof werden durch drei bartige Kerle in Römischer Krieger-Tracht umichlungen. Im Giebel ein Medaillon mit dem Bruftbild eines ritterlichen Fürsten. Groß Folio. Getuschte Feberg., ber hintergrund ber ornamentalen Compositionen ist durchgängig blau.

[2]. Triumph des Reichthums. Originalftizze der Stahlhofscomposition. Die Berse, welche sich auf dem ausgeführten Bilde befanden, sehlen hier; an ihrer Stelle Wolfen. Federz. mit Bister get., und mit weißen Lichtern. B. II. S. 220.

# Mr. de la Rosière, Gemälbesammlung\*\*).

Hans Holbein ber Jüngere. Bildniß bes Nicholas Ponns, Profil, halbe Figur, lebensgroß. 1535 (bez.) B. II. S. 241. Original zahlreicher Copien in England. H. 0,57; B. 0,455. Mit ovaler Steineinfassung.

<sup>\*)</sup> Hierauf mochte Jelins Notiz von dem so lebendig gemalten Hund, daß bie vorüberlausenden Hunde ibn anbellten, gehen. Bgl. B. II. S. 303 und 390.

<sup>\*\*)</sup> Shemals im Besitz bes Herrn Dr. D. Mündler. — Andere Gemälbe, die in Variser Privatsammlungen für Holbein gesten, sind soweit wir sie kennen nicht von ihm. Das Bildniß des Carandolet beim Grasen Duchatel ist ein Niederländisches Werk. In der Sammlung Vourtales befand sich das Brustbild eines bartsosen Greises, das wir nach der Photographie und dem Holzschnitt in der Gazette des Beaux-Arts für eine Arbeit aus der Zeit von Holbeins erstem Ausenthalt in England gehalten hätten. Indes bezweiselt ein Kenner wie D. Mündler, daß es von Holbein herrührt. Wo es sich jetzt besindet, ist uns unbekannt.

## Parma.

Gemälbegallerie.

Hans Holbein der Jüngere. Porträt des Crasmus, klein. Nach Mündler echt und ausgezeichnet.

St. Petersburg.\*)

Ermitage, Raiferliche Gemälbegallerie.

Hans Holbein der Jüngere. Nr. 466. Bildniß eines Mannes, umgeben von einer reichen Renaissance-Umrahmung. An der Mütze ein aus G und E gebildeter Namenszug. Bez. Etatis sue XX, MDXVIII. Stimmt, nach Waagen, mit dem Porträt des Herbster, London, bei Mr. Baring, nahe überein. "Die Ausführung ist sehr fleißig, die Zeichnung aber minder sein als gewöhnlich." Ungefähr H. 0,44. B. 0,32.

Mr. 465. Bildniß bes Erasmus. Wahrscheinlich gute alte Copie.

Leuchtenberg, Bergog von, Gemälbegallerie.

Hans Holbein ber Jüngere. Nr. 116. Männliches Bildniß, irrig Thomas Morus genannt. Nach Waagen ein etwas hartes, für ihn mäßiges Bild aus seiner früheren Zeit. Ungefähr H. 0,51. B. 0,41.

# Petworth.

Lord Leconfield, Gemälbegallerie.

Hans Holbein ber Jüngere. [1]. Bildniß bes Derich Bergk vom Stahlhofe, breiviertel lebensgroß, von vorn, halbe Figur. 1536 (bez.) B. II.

S. 213. S. 0,509. B. 0,407.

[2]. Wahrscheinlich Holbein. Bildniß eines Mannes mit Backenbart, schwarz gekleidet, mit Belz. Grund dunkel, wohl ursprünglich grün. Die Hände in starker Verkürzung gesehen, ganz richtig in der Zeichnung, scheinen aber jetzt, weil etwas geputzt, zu kurz. Beide halten ein Papier mit der Schrift: Er... Assing.

Trefflich, boch minder ausgeführt als gewöhnlich. S. 0,457. B. 0,329.

Prag.

Gemälbegallerie ber Privatgesellschaft patriotischer Runftfreunde.

Hans Holbein der Aeltere. 34. 43. Zwei Altarflügel, beiberfeits bemalt. Heiligengestalten und legendarische Scenen. B. I. S. 106 f. Grau in grau.

# Ragaz.

Schmitter=Bug, herr 3. B., Pfarr=Refignat. Gemälbefammlung.

Hans Holbein der Jüngere. Madonna mit den Maiglöcken. B. I. S. 153. Holzschnitt ebenda, nach Photographie von G. Schauer, Berlin. Jugendwerf. Unter dem Einfluß eines Niederländischen Borbildes. H. 0,45. B. 0,33.

## Rotterdam.

Mufeum, Sandzeichnungen.

Hans Holbein ber Jüngere. 2 Blatt: Bildniffe eines Mannes und einer Frau. Silberstift. \*\*)

\*) Nach Waagen, die Gemälbefammlung in der Kaiferlichen Ermitage zu St. Betersburg u. s. w. München, 1864.

\*\*) Nach B. Bürger. Musées de la Hollande. II.

# Schleißheim.

Gemälbegallerie, Koniglich Bairifche.

Hans Holbein der Aeltere. Drei Tafeln mit Apostelmarthrien. Angebelich vom Altar von Raisheim. 1211. Philippus; 1222. Bartholomäus; 1230. Betrus. B. I. S. 89.

# Sion House.

Northumberland, Berzog von, Gemälbegallerie.

Hans Holbein ber Jüngere. [1]. Bildniß des Sir Edward Sehmour, später Herzogs von Sommerset. Brustbild; klein. B. II. S. 289. Blauer Grund. Das Bild hat etwas gelitten. H. 0,214. B. 0,178.

[2]. Bildniß des Prinzen von Wales, ganze Figur, lebensgroß. Stark geputzt; unten stehen die Verse Mornsin's, wie auf dem Bilde in Hannover. B. II. S. 334 f. H. 1,298. B. 0,736.

## Solothurn.

Better, Berr F., Gemälbesammlung.

Hans Holbein der Jüngere. Die Jungfrau von Solothurn. Thronende Madonna, das segnende Kind im Schoß haltend, zu ihrer Rechten St. Martinus, der Bischof, einem Bettler Almosen spendend, zu ihrer Linken St. Ursus in Rüstung. Bez. H. H. 1522. Einfache Architektur. Hauptwerk. Bgl. den Nachtrag hierüber, nach der Borrede des II. Bandes, S. VII. 1867 von Herrn Eigner in Augsburg hergestellt. H. 1,41. B. 1,2.

## Stuttgart.

Sammlung Württembergischer Alterthümer.

Hand Holbein bem Jüngeren zugeschrieben, aber sicher nicht von ihm, sondern wohl von Amberger. Bildniß der Afra Rehm, wie im Angsburger Maximiliansmuseum, doch nicht ihr Gatte Mörz, sondern ein andrer bärtiger Mann, der eine Nelke hält, bildet das Seitenstilc. Bez. 1533. Inschriften verstimmelt. Haßler'sche Sammlung.

Auch in ber Agl. Gemälbegallerie ist ber Name Holbein uur mit Unrecht an unter-

geordnete Bilber verschwendet.

# Thirlestaine Soufe bei Cheltenham. Lord Northwid.

Hans holbein ber Jüngere. (Nach Waagen, Treasures. III., S. 210). Bilbe niß bes John Fischer, Bischof von Rochester, ben Carbinalshut haltend (ben er aber erst im Gefängniß erhielt; bies könnte Zweisel, minbestens gegen die Personlichkeit erregen.)

# Tittenhanger, (Hertfordshire).

Calebon, Countef of, Gemälbefammlung.

Hans Holbein ber Jüngere. Bildniß Cronwell's, halbe Figur. B. II. S. 239 f. Oben eine große Inschrift auf weißem Grunde, bem Inhalt nach wahrscheinlich später:

ET. BONVS, Et. PRVDENS. CHRISTI. REGISQVE MINISTER. CONSTANS. VIR. PROMPTVS. PECTORE. FRONTE. MANV. VIX. IN. AMICITIA. TALIS. VIX. NASCITVR. HEROS. PLVS. PATRIE. FIDVS. PLVS. PIETATIS. AMANS.

Gestochen von Hollar. (P. 1386). H. 0,762. B. 0,61. (National-Porträt-Austellung 1866. Nr. 126).

#### Turin.

Gemälbegallerie, Rönigliche.

Hans Holbein ber Jüngere. Bildniß tes Erasmus, Geficht zu breivierteln, die Hände auf bem offnen Buch. Stich von Ferreri im Galleriewert. B. II. S. 143. H. 0,23. B. 0,13. Rach Baagen und Mündler echt und fein.

### Twickenham.

Orleans house, Sammlung bes herzogs von Aumale.

hans Holbein ber Jüngere. Bildniß feines Baters. Bezeichnet:

Hanns Holbain maler

Der alt

Die Jahrzahl ist auf dem Driginal nicht lesbar, wohl aber in der Photographie, die auch zeigt, daß der Name Holbein zuerst schon in eine Reihe mit dem Bornamen geschrieben war. — Gestochen, gegenseitig, in Sandrart's Deutscher Atademie. Rückseite: Kopfstudien u. s. w., sowie die Bemerkung: Holbein Junior fecit, in einer etwas spätern Schrift — Chemals in Sandrart's Besitz. Erworben mit der Sammlung Reiset. Bgl. Berz. d. W. iv: "Die Bisbnisse der beiden Hans Holbein." S. 476.

#### Weimar.

Runftsammlung, Großherzogliche.

Hans Holbein der Jüngere. Drei Silberstiftzeichnungen: Bildnifse von Mönchen in St. Ulrich zu Augsburg. B. I. S. 136, 137. (Der Verfasser, der die Blätter nicht gesehen hat, dankt Herrn Dr. von Zahn in Leipzig ausführliche Mittheilungen).

Wien.

Albertina, Rupferftich: und Handzeichnungscabinet bes Erzberzogs Albrecht.

Bruno Holbein. (Diesem Künstler vielleicht ebenso wie die Handzeichnung in Bernburg zuzuschreiben. Ganz in der Art Hans Holbeins des Jüngeren). Deutsche Handzeichnungen vol. IV. Nr. 255. Herrlicher Kopf und Brustbild eines Bischofs nebst Bischofsstab. Getuschte Federzeichnung, auf röthlichem Papier. Die Bezeichnung 1515

Hans Holbein der Jüngere. [1]. Italienische Schule, vol. II. "Lorenzo di Eredi" genannt, von Rumohr (zur Geschichte und Theorie der Formschneibestunst, p. 129) und von Waagen (Kunstdenkmäler in Wien, II. p. 134) für Hols

bein erkannt. Subscher jugendlicher Ropf. Gilberftift.

[2]. Deutsche Handzeichnungen. vol. III. Nr. 241. (Genannt "Pencz"; zuerst von Waagen für Holbein erkannt). Mahl von Landsknechten. B. I. S. 253. Agnar. Federz. Folio. Copien davon in Berlin und bei Herrn Ambr. Firmin Didot, Baris.

[3]. Vol. IV. Nr. 256. Männlicher Profilfopf, bartlos, mit Kappe. Silberftift, leicht getuscht. Ruckfeite: Sande; eine darunter, eine Frucht haltend, ift

Studie zum Madonnenbilde in Ragaz. B. I. G. 154.

[4]. Kampf von Laudsknechten. B. I. S. 253. Sehr breit. Federzeichnung. Hauptblatt. In der Sammlung von Lithographien aus der Albertina, gez. von J. Pilizotti.

Sine größere Anzahl von Bildnißstudien auf grundirtem Papier nicht von Holbein, sondern nuberkennbar von François Clouet. Auch einige Aquarellbildniffe, klein und rund, sind für Holbein zu schwach. (So urtheilt auch Waagen. K. in Wien, II. p. 163. — Unter Tizian liegen zwei sehr schöne Copien nach der Offenburgin und nach Holbeins Frau mit den Kindern im Baseler Museum, in farbigen Stiften, wohl Arbeiten eines Italieners aus dem Ende des 16. Jahrhunderts.

#### Ambrafer Sammlung.

Hans Holbein ber Jüngere. Zwei kleine Rundbilder: ein Engländer mit seiner Frau. 1534 (bez.) B. II. S. 237 f. Jedes ungefähr 0,12 Durchmeffer.

### Belvebere. Raiferliche Gemälbegallerie.

Hans Holbein ber Jüngere\*). Zweites Stockwerk. Altbeutsche und niederständische Schulen. Zimmer I. Nr. 27. Bildniß einer jungen Frau. Von uns irrig für eine Arbeit aus Deutscher Zeit gehalten. B. I. S. 353. Entschieden erst in England gemalt. H. 0,211. B. 0,171.

61. Bildniß ber Königin Jane Seymour. B. II. S. 284 ff. Halbe Figur, schwach lebensgroß. War schon 1720 in der Kaiferl. Stallburg. Früher in

Amsterdam (nach Mander). S. 0,632. B. 0,459.

62. Bildniß des Dr. John Chamber. B. II. S. 352. Schwach lebensgroß, halbe Figur. Bez. ÆTATIS. SVE. 88. Der Name ist auf die Rückseite geschrieben. Gestochen von W. Hollar. H. 0,632. B. 0,459.

83. Bildniß des Dernck Tybis, Deutschen Kaufmanns zu London. Halbe Figur, halb lebensgroß. B. II. S. 212 f. 1533 (bez.) H. 0,459. B. 0,342.

85. Bildniß eines jungen Mannes, offenbar bürgerlichen Standes, mit Buch und Handschuhen, eine runde Mütze mit kleiner Krämpe auf dem Haupte. Halb febensgroß. Bez. ANNO. DNI. 1541. ETATIS SVÆ 28. H. 0,474. B. 0,342.

Dradster, Baron von, R. R. Hofrath. Cammlung von Sandzeichnungen.

Hans Holbein ber Jüngere. (1—6). Sechs Silberstiftzeichnungen aus früherer Zeit, auf grundirtem Papier. [1]. Junges Mädchen mit aufgelösten Haaren; kleiner männlicher Kopf. — [2]. Aeltere Bürgersfrau. — [3]. Bier weibliche Köpfe und zwei Handstudien; Rückeite ein kleiner bärtiger Kopf, angefangen. — [4]. Zwei weibliche Köpfe und ein dritter schlafender Kopf. — [5 u. 6]. Zwei Blätter mit allerlei Köpfen. Bgl. B. I. S. 143.

[7]. Bildniß eines wohlbeleibten Mannes mit rothem But. Zeichnung in

farbigen Stiften, fast lebensgroß. Meisterhaft. Bafeler Zeit.

Gfell, Herr, Gemäldesammlung. Schmöllerlgaffe 3, Wieden.

Hans Holbein ber Jüngere. Bildniß eines jungen Mannes, 1533 (bez). Brustbild, klein, in einem Rund. Jäger'sche Sammlung.

Bilbniß bes Erasmus, fleines Rund. Recht gut, boch wohl nur eine alte Copie.

<sup>\*)</sup> Daß die Namen Ambrofius und Sigmund Holbein nur durch Mechel'sche Tause vorkommen, sahen wir B. I. S. 185. 189.

Landoronsti, Cafimir, Graf, Gemälbefammlung.\*).

Hans Holbein ber Jüngere. [1]. Bildniß eines bärtigen Mannes im Pelz. Architektonische Umrahmung. Halbe Figur, kanm halb lebensgroß, 1513 (bez.) B. I. S. 155.

[2]. Bildniß einer jungen Dame, aus Englischer Zeit. Das Gesicht hat

burch Buten gelitten. Bruftbild, faum halb lebensgroß. B. II. S, 287.

### Schönborn, Graf, Gemälbefammlung.

Hans Holbein ber Jüngere. Bildniß eines schwarzgekleideten bartlosen Jünglings. Halblebensgroß. Mit Holbeins Monogramm und 1532 bezeichnet. B. II. S. 230 f. Ungefähr H. 0,41. B. 0,32.

Wilton Soufe (bei Salisbury, Wiltshire, Landsitz bes Garl of Bembrote.)

Hans Holbein ber Jüngere. Zeichnung: Kopf bes Sir Thomas Cromwell. Spätere Inschrift: LORD CROMWELL HOLBEIN. Stiftzeichnung mit Karbenandeutung auf röthlich grundirtem Papier. B. II. S. 170, 238.

Bon ben Gemälben rührt feins wirklich von Holbein ber, auch nicht bas irrig "Thomas More's Bater" genannte Porträt. Ueber die angeblich Holbein'sche Architektur

ℬ. II. S. 312.

## Windsor Castle.

Sammlungen ber Ronigin von England.

Sans Solbein der Jüngere. A. Gemälde.

[1]. Bildniß bes Sir Henry Guildford; halbe Figur, lebensgroß, 1527 (bez). B. II. S. 182. National-Portr.-Ausst. 1866. Nr. 149. Phot. unter ben "Gems" ber Manchester-Ausstellung. H. 0,814. B. 0,66.

[2]. Bildniß des Goldschmieds hans von Antwerpen. B. II. S. 207 f. Salbe Figur, dreiviertel lebensgroß. 1512 (bez). Etwas schmutzig und dunkel,

aber wohlerhalten. Sammlung Karls I. H. 0,595. B. 0,453.

[3]. Bilbnif bes Derich Born. 1533 (bez.) B. II. S. 209. Bgl. Munchen.

Sammlung Karls I. H. 0,59. B. 0,44.

[4]. Bildniß des Thomas Howard, 3. Herzogs von Norfolf. Halbe Figur. Gestochen von Borsterman. Bgl. Arundel. Wenn auch vielleicht nicht das eigentsliche Original, so doch vom Meister selbst wiederholt. Nat.=Portr.=Ausst. Nr. 165. B. II. S. 345. H. 0,762. B. 0,559.

Die übrigen Holbein zugeschriebenen Bilbniffe nicht von ihm, bas bes Bischofs

Stofeslen 3. B. Niederländische Arbeit.

# B. Bibliothek.

Miniaturen. [1. 2]. Bildniffe von Henry und Charles Brandon, ben Söhnen des Herzogs von Suffolk, 1535 und 1541 bez. Auf Kartenblättern. B. II. S. 247 f. Gestochen in Chamberlaine, Imitations of orig. drawings by Hans Holbein.

[3]. Lady Aubley. B. II. S. 248. Zeichnung bazu in ber Windforfammlung.

[4]. Königin Katharina Howard. Sammlungen von Dr. Meade und Walpole. B. II. S. 347.

<sup>\*)</sup> In ber Gallerie Liechtenftein trägt fein Gemalbe mit Recht ben Ramen Solbein.

Handzeichnung unter Glas: Salomo und die Königin von Saba.

Gestochen von 28. Hollar. B. II. S. 229. Tusche und Silberstift.

Bildniß-Zeichnungen. Stiftzeichnungen, z. Th. mit Farbenandeutungen und stärkern Unriffen, die mit der Pinfelspitze nachgezogen sind, theils auf grundirtem, theils auf ungrundirtem Papier. Ueber die Geschichte der Sammlung B. II. S. 169 f.

Publicirt von Chamberlaine, Imitations of Original Drawings by Hans Holbein 11. s. K. London, 1792. Sticke von Bartalozzi. Nur fünf Blatt, Bilber von bereits vortommenden Persönlichkeiten, feblen. Dagegen sind beigegeben die beiden Miniaturbilder der Brandons und zwei für Holbein und seine Frau ausgegebene Aquarelle, die weber diese vorstellen, noch auch von Holbein herristren, der auch das aus H und B gebildete Monogramm, welches hier vorkommt, nicht gesührt hat. Sie gehörten nicht ursprünglich zur Sammlung, sondern wurden der Königin Karoline durch Sir Robert Walpole verehrt. — Die kleinere Ausgabe dieses Werkes, London 1812, ist sehr ungenügend. Die Mehrzahl der Blätter ist jetzt photographisch publicirt.

Die Reihenfolge, in welcher wir die Blätter aufgählen ift biejenige, in welcher bas Exemplar des nicht paginirten Chamberlaine'schen Werfes im British Museum, das wir unsern Notizen zu Grunde legten, gebunden ift. Die nicht publicirten Blätter folgen.

- 1. "Colet." Starb 1519; falsche Benennung. Bildniß eines Geistlichen. Kleines Brustbild.
- 2. Sir Henry Guildford. B. II. S. 182.
- 3. Erzbischof Warham, B. II. S. 180.
- 4. Sir John More, der Bater. Zum Familienbilde. B. II. S. 192.
- 5. Sir Th. More. B. II. S. 175. Vgl. Nr. 83.
- 6. Bischof Fisher von Rochester. B. II. S. 181.
- 7. "Anne Bollein Queen"; falsche Benennung. Herabhängende Unterslippe, starkes Kinn, Wappen auf ber Rückseite.
- 8. Herzogin von Richmond. B. II. S. 267.
- 9. Jane Seymour. B. II. S. 284.
- 10. "Ormond". Also angeblich ber Earl of Ormond, Anna Boleyn's Bater. Der Dargestellte ist für biesen offenbar zu jung; wohl falsche Benennung.
- 11. Sir Th. What. Bgl. Nr. 84. B. II. S. 234.
- 12. "Queen Cath. Howard". Falsche Benennung. Bgl. B. II. S. 347.
- 13. Earl of Southampton. B. II. S. 289.
- 14. "S. G. Carow Knight." Gir George Carem, ältester ber brei

- friegerischen Söhne bes William C., zeichnete sich zu Land und zur See aus. Sant mit seinem Schiff 1545.
- 15. Sir Thomas Strange. B. II. S. 289.
- 16. Henry Howard Earl of Surrey. Irrthümlich als "Thomas Earl of Surrey" bezeichnet. B. II. S. 346.
- 17. Lady Surrey. B. II. S. 346.
- 18. Sir Thomas Elhot. B. II. S. 187.
- 19. Lady Clyot. B. II. S. 187.

  (20 und 21 bilben bei Chamberlaine die Miniaturbilber der beiden Brandons).
- 22. Sir Thomas Wentworth. B. II. S. 289.
- 23. Der Prinz von Wales. Studie zum Bilbe in Hannover. B. II. S. 335.
- 24. Derfelbe, einige Jahre später. B. II. S. 335.
- 25. "Edward VI." Keinesfalls dieser, fondern ein ganz anderer, 10—12 Jahr alter Knabe. B. II. S. 335.
- 26. "J. Russell Ld. Privy Seale with one Eye." B. II. S. 289.
- 27. 28. Ford Baux und Lath Baux. B. II. S. 287.
- 29. "Ann of Cleve". Eine etwas fleinere, an ben Umrissen ausgeschnittene, nicht ursprünglich zur

Sammlung gehörende Zeichnung. Sammlung des Dr. Meade; ging in die des Mr. Chetwynd über und ward von seinem Testaments-vollstrecker, Mr. Benjamin Way, der königlichen Sammlung überreicht. Die Achnlichkeit der jungen Dame im Hut nit Anna von Cleve ist vorhanden, doch nicht ganz überzeugend, so daß Mr. Wornum's Annahme (S. 413), es sei vielleicht Anna's Schwester Amalie, die Holebein, nach Wottons Bericht, gezeichenet hatte, viel für sich hat.

30. "Gage." D. h. Sir John Gage, ber 1557, 77 Jahr alt, starb, erst Captain of Calais, später Mit-

glied des Raths u. f. w.

31. Sir John Godsalve († 1557). B. II. S. 189.

32. Sir Nicholas Pouns, der Vater. B. II. S. 241.

33. Sir Nich. Ponns, ber Sohn. B. I. S. 241.

34., Sir Philipp Hobbie. B. II. S. 290.

35. John Pohns. B. II. S. 240.

36. Brook Lord Cobham. B. II. S. 348.

37. "The Lady Mary after Queen." Raum beutlich zu erfennen, ob es wirklich ihr Gesicht ift. Wenig ausgeseihrt. Der Stich gang untreu.

38. Marchioneß of Dorfet. B. II.

S. 286.

39. Th. Parrie. B. II. S. 290.

40. Nicolaus Bourbon. B. II. S. 243.

41. Lady Henegham. B. II. S. 286.
42. "Phil. Melanchton." Irrige Bezeichnung. Ganz anderes Gesicht; junger Mann gelehrten oder geistelichen Standes. Fast Profil.

43. 44. Sir Richard Rich, Lady Rich.

B. II. S. 288.

45. William Par Marquis of Nortshampton. B. II. S. 347.

46. Henry Howard Garl of Surrey. B. II. S. 346.

47. Edward Stanley Earl of Derby. B. II. S. 289. 18. Herzoginvon Suffolf. B. II. S. 248.

49. Sir Richard Southwell. B. II. S. 288.

50. Edward Clinton. B. II. S. 290.

51. Francis Ruffel. B. II. S. 289.

52. Lady Hobby.

53. Lady Lifter. \ B. 11. S. 286.

54. Lady Ratcliffe.

55. Restymer. B. II. S. 242.

56. Lady Barker. B. II. S. 286.

57. Charles Wingfield. B. II. G. 290.

58. Lady Audley. B. II. S. 248.

59. William Sherington. B. II. S. 290.

60. John More ber Cohn. | B. II.

61. "The Lady Barkly". (S. 192, Falsche Benennung.

Elisabeth Dancy, Toch Familienter Th. More's.

62. Lady Meutas. B. II. S. 286.

63. Lady Borow.

64. S. George. B. S. 242.

65. Lady Butts. II. S. 352.

66. Sir Gawin Carew. Vierter Sohn von Sir Edmund E. Lebt als Landedelmann und taucht am Hofe von Elisabeth auf. Das ausgeführte Bild soll sich, nach Lodge, in der Sammlung des Lord de Elisson zu King's Weston bei Bristol besinden.

67. Lady Monteagle. B. II. S. 286.

68. "Mother Sack." Falsche Benennung. Margarethe Clement, vom More'schen Familienbilde. B. II. S. 192.

69. Mrs. Souch.

70-74. Anonyme Männerbildniffe, barunter die Stizze zu dem Gemälbe in Bafel, Nr. 36.

75 - 82. Damenbildniffe.

### Nicht in Chamberlaine.

83. Sir Th. More.

84. Sir Th. What.

85. Unbekannte Dame.

Zweites Bortrait.

86. Lord Vaux.

87. Earl of Surrey.

### Woburn Abben.

Bergog von Bedford. Gemälbegallerie\*).

Hans Holbein ber Jüngere. [1]. Bildniß bes Sir John Ruffel. B. II. S. 289.

[2]. Wahrscheinlich Copie? Königin Jane Seymour. Wie in Wien. B. II. S. 284. Anmerkung.

## Zürich.

Stadtbibliothet.

Hans Holbein ber Jüngere. Sehr zweifelhaft. Bildniß bes Felix Freu, Ganz verdorben. Nach alter Ueberlieferung von Holbein. Der Zustand erlaubt fein Urtheit.

B. II. S. 215.

Anm. Bei Beschreibung des Tisches, welcher sich früher ebendort auf der Stadtbibliothet befand, jetzt aber verschollen ift, baben wir nur Patins Notiz, nicht die ansstührlichere Sandraris mitgetheilt, die Holbeins Urbeberschaft des bezeichneten Werkes unzweiselhaft macht und beweist, daß der B. I. S. 215 angeführte Tisch in Berlin nicht derselbe sein kann.

"Insonderheit ist beschauswürdig ein großer Tisch, gant übermahlt durch unsern Hanns Holbein den Jüngern: da er kunstreich in Delsarbe colorirt vorstellet, den also genannten Sanct Niemand, gesangen, gant traurig, sein Mund ist mit einem großen Schloß versperrt, sitzend auf einem zerbrochnen alten Zuber, um ihn herum ligen zerrissen alte Bücher, irdine und metalline Geschirre, gläserne Pfannen, Schüffeln, und sonst allerleh Hausraht, aber alles zerbrochen und versberbt. Ein offener Brieff hierbeh, worauf Holbeins Name geschrieben, ist dermassen natürlich vorgestellt, daß ihrer Viele sich daran vergreiffen, indem sie ihn für natürlich gehalten und in die Hand nehmen wollen. Das Ubrige dieses Tisches ist mit allerleh Jagten und Laubwerk beziert." (Teutsche Akademie. B. II. S. 80, Zürich).

# IV. Die Bildnisse der beiden hans holbein.

A. hans holbein der Aeftere.

I. Von seiner eigenen Hand gemalt auf der Basilika des heil. Paulus in der Augsburger Gallerie, stehend, in langem, einfachem Oberkleide, mit seinen beiden jüngsten Söhnen. Bgl. B. I. S. 94 f. Sbenda Abbildung. Die Umrisse der Gruppe für diesen Holzschnitt sind aus dem Stich in E. Försters Denkmälern entlehnt, den Köpfen selbst aber liegen Durchzeichnungen des Originals zu Grunde, welche der Berfasser Hern A. Sesar in Augsburg dankt; sie sind weit trener als der Stich dei Förster. — Der ganze Charakter der Gruppe ist ein solcher, daß man auch ohne weitere Uebersteferung sich veranlaßt sühsen würde, dier entweder den Stifter oder den Meister des Werks zu vermuthen. Die erste Möglichkeit wird badurch beseitigt, daß wir wissen, das Bild ist durch eine Konne, Veronika Wesser, gestistet worden. Die zweite Möglichkeit wird Gewisseit 1) durch die Aehnlichkeit des jüngsten Knaben mit dem Vidnisse dierzehnschrigen Hans Holbein zu Berlin, 2) durch die Aehnlichkeit des Mannes mit dem Folgenden Vorträt seines Vaters:

II. Bildniß Hans Holbeins bes Aelteren von der Hand seines Sohnes, im Besitz bes Herzogs von Aumale, Orleans House, zu Twidenham, nahe bei London. Bgl. B. II. S. 331 und Berz. d. Werke. S. 471. Eine Silberstiftzeichnung, den

<sup>\*)</sup> Vom Verfasser nicht besucht. Nach Waagen.

besten der Berliner Sammlung gleich, mit dem Namen Hanns Holbain maler Der alt und, wie es scheint, die Jahrzahl 1515, die aber nur in der Photographie sichtbar ist, bezeichnet. Also sicher mehr als zehn Jahre nach dem Bildniß auf der Paulusbasilika. Die Aehnlichkeit ist trothem eine vollkommene; beidemale langes Haar und lang heradwallender Bart, was an sich schon eine Seltenheit ist, und was wohl nur die Laune des Künstlers sich erlaubte, denn entweder trug man keinen Bart und langes Haar, nach der Mode des 15., oder kurzes Haar und Bollbart, nach dem Brauch des 16. Jahrhunderts. Ferner haben beide Köpse keinen Bart auf der Oberlippe, was ebenfalls auffallend ist. Auf den ersten Blickschen die Nasen nicht ganz zu stimmen, das aber liegt nur an der Haltung beider Köpse; auf dem früheren Porträt ist der Kopf geneigt und da scheint die Nase nicht so groß und kolbenförmig wie auf dem späteren Bildniß mit emporgerichtetem Antlitz. Bollkommen aber stimmt der liebenswürdige Ausdruck, der auf dem späteren nur noch poetischer und feiner ist.

Dies ist das Driginal zu dem gegenseitigen Sich dei Sandrart und auch die Inschrift, die dieser mittheilt, stimmt im Allgemeinen. Dipsomatische Treue kann man ja von Sandrart nicht verlangen. Auch die von ihm citirte Angade, daß die Zeichnung von dem jungen Poldein gemacht sei, sindet sich darauf, aber auf der Rückseite und von hötterer Hand. Die Jahrzahl konnte bereits Sandrart nicht lesen und giebt dennnach nur diesenige auf dem Gegenstilk, dem Vildnis des Sigmund Holdein, an. Dessen Driginal ist jetzt im Besitz vom Mr. J. E. Robinson, London; vgl. Berz. der Werke. Die Stiche bei Sandrart sind sehr haraftersos und manierirt. Dem älteren Hans

Holbein hat er einen Schnurrbart gegeben.

Eine Photographie diese Kopfes befindet sich auf dem Kupferstichcabinet des Berliner Musenms. S. Königliche Hoheit der Herzog von Aumale hatte die Gnade, nicht nur dem Berfasser selbst eine Photographie ansertigen zu lassen, sondern ihm auch auf seine Bitte ein zweites Exemplar für das Berliner Museum zu übergeben, um die reichste Saumlung Holbein'scher Silverstiftzeichnungen durch dies Blatt zu ergänzen.

Wir glaubten B. I. S. 160 verschiedene Bildnisse des Künstlers in Gemälden seines Sohnes nachweisen zu können, im Anschluß an den Stich bei Sandrart. Seit wir das Original kennen, ist uns dies zweiselhaft geworden. Auch diese Köpse haben langen Bart und langes Haar, aber auch den Schnurrbart. Ein Profilsoh in der 3. Mappe der Berliner Silberssiftzeichnungen, offendar ihr Modell, hat dagegen wieder keinen Schnurrbart, auch scheinen die Formen des Gesichts zu stimmen, nur die Nase scheint noch plumper, was in der Profilansicht liegen mag. Aber der Ausdruck ist völlig verschieden. Wir milssen diese Frage offen lassen.

Das angebliche Bilbniß bes alten Sans Solbein zu Sampton Court befeitigt,

Bgl. Berg. b. Berte, III.

## B. hans holbein der Jüngere.

I. Als fleiner Rnabe, von ber Sand feines Baters, auf der Baulusbafilifa

3u Augsburg. B. I. S. 94.

II. Im Alter von vierzehn Jahren, mit Angabe tes Namens, gemeinsam mit seinem Bruder Ambrosius, auf einer Silberstiftzeichnung im Museum zu Berlin. B. I. S. 114 f. 120. Die Jahrzahl scheint 1511 zu sein, ist aber nach bes Berfassers Vermuthung 1509. Bgl. das Facsimile, Titelblatt von B. I. Dies wie die folgenden, von seiner eigenen Hand.

III. Als Jüngling, vielleicht Anfang ber Zwanziger, bartlos, mit rothem Hut; Zeichnung im Baseler Meuseum. B. I. S. 286 (ebenda Holzschnitt).

IV. Als jüngerer Mann auf dem Holzschnitt mit den Wappen des Todes, Schlufblatt der Todesbilter; mit furzem Bollbart, Degen, hut und Mantel.

Bgl. B. II. S. 125 und Beilagen S. 392, unten. (Auch Remigins Fesch hielt schon biefe Gestalt für ben Maler felbst).

V. Aus seinem letzten Lebensjahr. Bgl. B. II. S. 356.

A. Zeichnung, groß, den gemalten Bildniffen zu Grunde liegend, zu Florenz. Bgl. Berz. d. Werke. III. Nur der Kopf ist Original, alles Uebrige, auch die Altersangabe, spätere Zuthat. Gestochen von N. Billip. — (Hiernach scheint auch

ber Stod'iche Stich, febr grob im Ausbrud, gemacht zu fein).

B. Ausgeführte Gemälde nach diefer Zeichnung. Jest läßt fich fein ficheres Driginal nachweisen. Bur Zeit van Manber's existirten aber zwei Exemplare, benn er fagt, als er von Solbein'ichen Arbeiten zu Amfterdam fpricht: "Bei bem Kunftliebhaber Jacques Razet sah ich bas Porträt von Holbein, durch ihn selbst in ein kleines Rund fehr nett und fauber in Miniatur gemalt und bei dem Runftliebhaber Bartholomans Ferreris ein zweites, etwa einen Sandteller groß, vortrefflich in den Fleischtönen, artig und sauber behandelt." Sandrart, der etwa 1639-1645 in Amsterdam war 1), schenkte dem dortigen Kunftsammler Le Blon ein sehr kunftvoll in ein kleines Rund gemaltes Bildnig des Meisters, das mochte eins ber beiden vorigen fein. Im Jahre 1647 murde ein solches von Hollar2) nach einem Original in der Arundelsammlung radirt, das wohl auch eins der von Mander genannten Porträte war. Wahrscheinlich ebenfalls nach dem Bilbe bei Arundel, aus beffen Sammlung er auch fonft Bemalbe geftochen, und alter als Hollars Arbeit, ift Borfterman's Stich. Rotizen Walpole's lehren, daß jenes Bild ber Arundel-Sammlung in Del gemalt und 1543 datirt war, ferner, daß hier ber Maler ben Stift in ber Rechten hielt3). Daher muffen beibe Stiche, welche gleiche Richtung, gegen rechts (vom Beschauer), haben, gegenseitig sein, benn bei Vorsterman halt Solbein ben Stift in der Linken. Sollar ließ die zeichnende Sand lieber gang fort.

Es kommen mehrere Gemälde, fämmtlich unbedeutend und anscheinend spätern Ursprungs, vor, welche die Richtung der Stiche zeigen, theils die Inschrift der Hollar'schen Nadirung, theils eine ähnliche tragen, oder auch gar nicht bezeichnet sind. Diese sind offenbar nur nach den Stichen copirt. In dem ganz kleinen Miniaturbitde indessen, welches der Herzog von Buccleuch besitzt, und in welchem der Maler, nach links blickend, mit der rechten Hand zeichnet, dürsen wir wohl sicher eine Copie des Originals sehen, mag es auch nach übereinstimmendem Urtheil der Kundigen nicht gut genug für Holbein selbst sein die Dibbin, Aedes Althorpianae I. p. 257, nennt als in Althorp, dem Landsitz des Earl of Spencer,

<sup>1)</sup> Fechner, im Archiv für die zeichnenden Künfte. XII. S. 210.

<sup>2)</sup> Parthey Mr. 1418.

<sup>3)</sup> Ausgabe von Wornum S. 93: In the Arundelian collection (says Richard Symons) was a head of Holbein, in oil, by himself, most sweet, dated 1543. — P. 14: There is a tradition that he painted with his left hand, like the Roman knight, Turpilius, but this is contradicted by one of his own portraits that was in the Arundelian collection, and came to Lord Stafford, in which he holds his pencil in the right hand. Wäre Vorsterman's Stich nicht jünger als Mander's Buch, so wäre anzunehmen, Mander habe von dorther seine Angabe geschöpst, daß Holbein mit der linken Hand gemalt babe. — Vielleicht hat ihm der Umstand, daß in der Medryahl aller Holbein'schen Gemälbe das Licht von rechts her einsällt, zu dieser Bebauptung Anlaß gegeben.

<sup>1)</sup> Der Verfasser hat es nicht gesehen und stützt sich auf Wornums Angabe (p. 82) und auf briefliche Mittheilung von Mr. Scharf.

befindlich, ein eignes Bildniß Holbeins "ein Kopf in einem ganz kleinen Rund, prächtig ausgeführt." Sollte dies das Original sein? Bezeichnung ist nicht ausgegeben. Waagen erwähnt ein solches Bild nicht.

Andere Stiche find meist nur nach den obengenannten beiden Stichen copirt. Dem in der Baseler Ausgabe des Lobs der Narrheit von 1676 liegt ein ganz untergeordnetes Gemälde aus dem Museum Fesch, jest unter dem Ausschuß der Baseler Sammlung, zu Grunde, das nur eine Copie des Hollar'schen Stiches ist. Bgl. B. II. S. 392. Eandem habet pin. u. s. w.

Noch ein Wort über das Verhältniß dieses Vildes zur Frage nach Holbeins Geburtsjahr: Die auf dem Hollar'schen Stich sichtbare Bezeichnung würde fehr in das Gewicht fallen, wenn sich sesstellen ließe, daß sie auch auf dem Driginal gestauden und das dies sür Manders Angade des Geburtsjahrs die Duelle gewesen. Aber in diesem Falle sollte man glauben, daß Mander sich nicht so unsicher über diesen Punkt auszelprochen haben würde ("vor zo verre ik hab konnen naspeuren, in den jare 1498" n. s. w.) Auch erwähnt er zwei Originaleremplare, die er selbst geseben, giebt aber seine Bezeichnung derselben an. Dasselbe gilt von Sandrart, der ein solches sogar selbst besaß und verschenkte. Hätte er auf diesem Jahrzahl und Altersangade zugleich gehabt, so würde er nicht in nech ungewisserer Vendung über das Geburtsjahr gesprochen und in dieser Frage sich ausdrücklich blos auf Mander berufen haben. Walpole's Notiz über das Bitb der Arundel-Sammlung spricht nur von der Jahrzahl 1543.

Borsterman's Stich würde auch nur auf die Bezeichnung durch die Jahrzahl schließen lassen, denn nur am äußeren Kande enthält er die Umschrift: "IOANNES HOLBEINVS PICTOR REGIS MAGNÆ BRITANNIES SVI CÆCVLI CELEBERRI-MVS ANNO 1543 ÆTAT: 45." Danach ist man nicht berechtigt, irgend jemand Annon als B. selbst als Gewährsmann sür die Altersaugabe anzusehen, der wahrscheinlich mittheilte, was er durch Manders Buch wußte und was durch dieses die allgemeine Ansicht in seinen Tagen war. Dann mag Hollar nichts Anderes gethan haben, als daß er die Inschrift, die bei seinem Vorgänger am Rande stand, in das Bild selbst übertrug. Bon diplomatischer Trene in Wiedergabe von Inschriften hatten die Kupferstecher des 17. Jahrhunderts keine Ahnung. Gerade Hollar sieht es, Bezeichnungen der Originale mit eigenen Juthaten zu vermengen. Ein Beispiel giebt das Bild des Dr. Chamber (Parthey 1372), setzt in Wien. Da giebt Hollar die Altersangabe, mit welcher das Original selbst bezeichnet ist, sügt außerdem den Namen des Dargestellten bei, der von einem späteren Besitzer in Tinte auf der Rückseite bemerkt worden, und vervollständigt das Alles durch die Worte "Holdein pinxit", die sediglich ihm selbst angehören.

Dies reicht hin, um barzuthun, baß, soweit unser jetiges Material reicht, Hallen Stick nicht im Stanbe ift, die Inschrift jenes Augsburger Bildes (vol. B. I. S. 113), welche für das frühere Geburtsjahr spricht, zu widerlegen. Wir haben also, nach dieser, anzunehmen, der Maler sei um 1495 geboren, es müßte denn sein, daß die Bezeichnung des Augsburger Gemäldes sich als unecht herausskellte. Das darzuthun verjucht zwar herr Herman Grimm in einer Broschüre: "Holbeins Geburtsjahr. Kritische Beleuchtung der von den neuesten Biographen Holbeins gesundenen Resultate". (Berlin, 1867). Aber der einzige Grund, den er ansührt ist solgender: In meiner Dissertation vom Sahre 1863 sei dei Mittheilung der Inschrift einiges anders angegeben als in meinem Buche; "Innerhalb dreier Jahre sind drei Buchstaben der vierten Zeise wieder verschwunden, und ebenso drei der fünften, während dier ein neuer zum Vorschein kam." Häte Herr Grimm die Inschrift im Driginal geprüft, so würde er den Grund davon eingesehen und gemert haben, daß die Bezeichnung nicht etwa unterdes von anderer Hanna hätt, ihre Finger verdesten nicht nur einige Auchstaben, sonderen wersen auch noch Schlagschatten, und daber kann man auch noch über ein paar andere Buchstaben in Iweisel sein, welche von diesem Schatten getrossen. Bei der zweiten Mittheilung der Inschrift versuhr ich aber noch strenger als bei der ersten und gab nur was mir völlig deutlich schien. Mit der noch strenger als bei der ersten und gab nur was mir völlig deutlich schien. Mit der noch strenger als bei der ersten und gab nur was mir völlig deutlich schien. Mit der noch strenger als bei der ersten und gab nur was mir völlig deutlich schien. Mit der noch strenger als bei der ersten und gab nur was mir völlig deutlich schien. Mit der noch strenger als bei der ersten und gab nur was mir völlig deutlich schien. Wit der Redenkart: "Deshalb auch gelten Inschriften auf Gemälden an sich sehre weine" (Grimm, S. 19), ist nicht geholsen.

Selbst wer die Inschrift ber Berliner Zeichnung nicht, wie ich zu beweisen gesucht babe, als 1509 lefen zu dürfen glaubt, sondern die Lesart 1511 vorzieht, kann barans feinen Widerspruch zwischen der Angabe bieses Blattes und bes Angsburger Bilbes folgern. Alsbann ware anzunehmen, auf letzterem bedeute ÆT. SVÆ XVII bas noch nicht vollendete Jahr (wofür auch sonst Beispiele aus ber Zeit vorsommen, wenn bie Ordnungszahl gebraucht ist), auf dem ersten aber die Zahl 14 das bereits vollendete, während der Geburtstag in senem Jahre noch nicht vorüber wäre. Dies würde Holbeins

Geburt in das Jahr 1496 setzen. Ich selbst aber bleibe bei meiner früheren Lesart, der zufolge sie um 1495 fällt. Daß man beim Lesen folder Inschriften nicht nach bem erften Anschein zu nrtheiten habe, lehrt auch eine andere Streitfrage Deutscher Runftgeschichte, Die eben erft entichieben worden ift. herr his Beusler hat Die unzweifelhafte Richtigkeit der urfundlichen Ungabe bes Jahres 1488 für Schongauers Tod bewiesen und am Schluß seines trefflichen Auffates bemertt, jener befecte Zettel auf der Rückfeite des Münchener Bildes, der für 1499 zu fprechen scheine, schließe vielleicht nicht jede Möglichkeit einer andern Lesart aus. Leider hat er seine Ansicht hierüber dis jetzt noch nicht ausgesprochen, doch scheint mir, nach Mittheilung der Photographie, in der berusenen Jahrzabl die dritte Ziffer bestimmt feine 9. Go halte ich auch in ber Berliner Zeichnung bas Bornübergeneigte bes Striche an britter Stelle fur hinreichend, um barguthun, bag er nicht ! ift, auch icheint mir bas Satchen unter bem letten Strich ebenfalls nicht gufällig zu fein. Grundregel ber Diplomatit ift, nicht blos nach bem allgemeinen Gindrud ju urtheilen, sondern jedes einzelne Zeichen auf's Korn zu nehmen. Wie sehr dies hier nöthig ift, tann man aber nicht vor der sonst noch so treuen Photolithographie, nur vor dem Driginal mit seinem nicht mehr intacten, sondern überall verwischten Kreidegrund beurtheilen.

## Bufak.

Während bes Drudes fam mir in Nr. 49 bes Literarischen Centralblattes vom Jahre 1867 eine Besprechung ber Brimm'ichen Schrift zu Gesicht. Der Berfaffer, beffen Darlegung beweift, bag er die Sache nicht aus ber Literatur und aus den Quellen, sondern nur aus der Wendung, welche Herr Grinm ihr zu geben gesucht hat, kennt, stimmt diesem völlig bei und fommt ihm binsichtlich des Augsburger Gemäldes mit ber Bemerkung zu Gulfe, daß die bort "mit zittrigen modernen Zügen gemalte Inschrift völlig ohne urfundlichen Werth" fei. -Darauf bin erklärte Berr Brimm im felben Blatte: "Der Unterzeichnete bemerft, daß er die Augsburger Inschrift nun gleichfalls selbst gesehen und sich von deren wahrer Beschaffenheit überzeugt hat. Niemand - dies darf wohl mit aller Schärfe ausgesprochen werden — ber mit der Epigraphik bes 16. Jahrhunderts

zu thun gehabt hat, wird sich durch diese Buchstaben täuschen laffen."

Wenn ber Berr Referent Des Literarischen Centralblattes Die Unechtheit ber Inschrift beweifen zu können glaubt, mare es beffer gewesen, ben Beweis an einer Stelle zu geben, an welcher er nicht ein anonymer Recenfent bleibt, fondern feine Unficht mit feinem Namen vertreten, feine Grunde ausführlich barlegen fann. Dies halte ich für das einzig Richtige bei einer Frage von folder Bedeutung, um fo mehr, ale hier die Berdachtigung ber Inschrift zur Berdachtigung einer bestimmten Berfonlichkeit wird, bes herrn Eigner, ber als ein Ehrenmann basteht und welcher zudem, durch feine unvergleichliche Restauration Solbein'scher Bemälbe, sich um ben Meister ein größeres Berdienst als irgend ein Lebender erworben hat. — Mit den Worten "zittrige, moderne Züge" ist fein Beweis geliefert. Ich möchte im Gegentheil vermuthen, daß der Referent fich gerade burch basjenige beirren ließ, mas mir felbst von Anfang an auf bas Deutlichste für die Echtheit der Inschrift sprach. Diese Inschrift, in einem Buche stehend, zeigt eben nicht die festen Buge bes Lapidarstile, sondern ahmt genau die Schreibweise eines Manuscripts nach, ist leicht hingeschrieben in schwarzen Buchstaben und mit größeren Initialen in rother Farbe. Dies hielt der Referent wahrscheinlich für "zittrig", und für "modern" kann er kaum etwas Anderes gehalten haben als das Borkommen der Majuskel V (statt V), die in Druckwerken erst später auftritt, wohl aber bereits in Handschriften des 15. Jahrhunderts zu sinden ist. Eine solche minder geläusige Form wäre bei einer modernen Fälschung sicher vermieden worden. — Der Charakter der Inschrift erklärt es mir übrigens auch völlig, weswegen sie vor der Reinigung und Herkellung des Bildes (im Jahre 1854) nicht bekannt war. Daß sie überhaupt verdeckt war, folgt daraus nicht, wahrscheinlich aber hat man die Schrift in dem Buche, so lange jene Stelle dunkel und unrein war, für gleichgültige Zeichen gehalten. Auch wurde von der Aufsindung damals nicht der mindeste Eclat gemacht, E. Förster erwähnte den Inhalt der Inschrift gelegentlich in seinen "Denkmälern", ohne auf die Frage des Geburtsjahrs selbst weiter einzugehen, und als ich zuerst ausssührlicher darüber schrieb, waren schon acht Jahre seit der Restauration vergangen.

Was nun die lette Kundgebung des Herrn Grimm betrifft, so kann dieses orakelhafte Aussprechen seiner Ansicht ebenfalls den Mangel an Beweisen nicht ersetzen. Seine Kennerschaft damaliger Epigraphik wird genügend charakterisitt durch folgende Aeußerung über die Holbein'schen Silberstiftköpfe zu Berlin, die er dem Meister absprechen möchte: "Einige Blätter scheinen Dürer's Handschrift zu tragen." (Ueber Künstler und Kunstwerke II. S. 125). Dürer's Hand ist nun aber höchst eigenthümlich und unverkennbar; mit der Schrift auf jenen Blättern hat sie keine andere Berwandtschaft als die der Zeit überhaupt!

Wäre es Herrn H. Grimm barauf angekommen, nicht blos etwas Neues zu sagen, sondern in dieser schwierigen Frage die Wahrheit zu ergründen, so hätte er damit ansangen müssen womit er aufhörte, nämlich mit Untersuchung jener Inschrift am Bilde selbst. Hier handelt es sich einsach darum, ob sie echt ist oder falsch. Seine Methode dagegen, von Erörterung der anderen Indicien, die sämmtslich zweiselhaft sind, auszugehen, dient nur dazu, ihn und seine Leser an den Hauptpunkt mit einer vorgesasten Meinung treten zu lassen. Herr Grimm wußte die Unechtheit der Inschrift schon ehe er sie untersucht hatte, und da er sich bekanntlich niemals irrt (bei der zweiten Auflage seines Michelangelo verschmähte er sogar, die kleinen Berwechslungen in Namen u. s. w., an welche Fachjournale erinnert hatten, zu berichtigen), so legte er sich dadurch die moralische Berpflichtung auf, die Schrift auch nach der Untersuchung selbst für unecht zu halten.

Hätten wir über Holbeins Geburtsjahr archivalische Nachrichten, so wäre das freilich besser. Soweit das vorhandene Material zuläßt, glaube ich aber die Frage geprüft und nach Kräften klar gemacht zu haben. Andere konnten der unsbequemen Frage aus dem Wege gehen, wie einst Ernst Förster. Für mich war dies nicht möglich, denn als ich meine Arbeiten zu einer Biographie Holbeins begann, mußte die Frage des Geburtsjahrs das Erste sein, worüber ich Klarheit zu gewinnen hatte.

Der citirte Referent des Literarischen Centralblattes äußert schließlich seine Begierde "zu hören, ob sein (d. h. Herrn Grimm's) Borschlag, die Augsburger und Münchener Gemälde dem jüngeren Holbein wieder abzuerkennen, den Beifall der gründlichen Kenner sinden wird." — Sein Urtheil über Holbein documentirte Herr Grimm zunächst dadurch, daß er über ihn den Ausspruch that: "Seine

Porträts haben etwas Leeres im Ausbruck1)." - Zweitens wendet er gegen Baagen's Aeukerung über eins ber Augsburger Bilber von 1512, es zeige "die dem jungeren Solbein eigenthumliche Gefühlsweise" ein: "Mir ift eine folde unbekannt"2). — Drittens versucht er barzuthun, baf nicht Sans Solbein ber Jungere bie Beiligen Elisabeth und Barbara in Munchen gemalt, sondern eber Sans Holbein ber Bater und beweift dies durch folgenden Sat: "Co wie diefe Maria (nämlich auf Raffael's Spofalizio) basteht, sieht ein junger Mann von 21 eine Frau vor fich, wenn er fie ideal gestalten will. Wie jene heilige Elisabeth und Barbara aber uns erscheinen, steht einem Bater etwa eine bewunderte und geliebte Tochter vor Augen"3). Die Blumenlese berartiger feinsinniger Bemerkungen ließe fich beliebig vermehren. "Unmöglich, in die von ihm fo ein= geschlagene Richtung nachahmend einzutreten etwa "4). — Doch an anderer Stelle 5) nimmt ber geistreiche Biograph Michelangelo's außerdem auch noch zu unwahren Behauptungen seine Zuflucht, erfindet zum Beispiel, daß für das Mittelbild bes Sebaftian-Altare Zeichnungen von ber Band bes alteren Solbein eriftirten u. f. w. - Durch foldes Verfahren ober auch durch die oben S. 149 aufgedeckte Methode, durch welche er es fertig bringt, Solbeins erften Befuch in England um zwei Jahre zurudzudatiren, wird bewiesen, daß S. Grimm lediglich darauf ausgeht, Untundige burch ben Schein gelehrter Beweisführung zu täufchen. Auf Diefe Weise ift es eine bequeme Sache, "neu" zu fein und "Entbedungen" gu machen. Uebrigens febe ich mich bier zu ber Erklärung veranlaft, baf ich feines= wegs annehme, S. Grimm habe miffentlich Unmahres behauptet. Dies thue ich ebensowenig als ich glaube, er habe, im Bestreben, die völlige Werthlosigkeit meiner Arbeiten und Studien barguthun, es fich badurch leichter gemacht, bag er absichtlich meinen Worten fast immer, wenn er mich citirte, eine etwas andere Wendung gab. Im Gegentheil, ich bin völlig überzeugt, daß S. Grimm in folden Fällen meine Worte nicht wie ich fie schrieb, sondern wie er fie mittheilt gelefen hat. Diefe Art zu lefen ftimmt mit feiner Art Runftwerke zu feben vollkommen überein.

<sup>1)</sup> Ueber Albr. Dürer, Sammlung gemeinverständlicher wiffenschaftlicher Borträge, I.

<sup>2)</sup> Holbeins Geburtsjahr. S. 15. — Ueber diesen Punkt erlaube ich mir folgende Worte einem Briese des Herrn Geheimrath Schnaase (vom 28. Januar 1868) zu entnehmen: "Er (d. h. Grimm) meint, das Bild werde H. H. daster nur abgesprochen, weil es zu gut für ihn sei! und sagt mit dem Ausdrucke solider Kritik, daß ihm des jüngern H. H. eigenburden das Richtige sagen wenn man auch die "Gefühlsweise" unbekannt sei. Waagen's angesihrter Ausdruck will aber offenbar das Richtige sagen, wenn man auch die "Gefühlsweise" eines Malers in andern Beziehungen nicht kennt, so kennt ein Kunstverständiger, der einen Meister überhaupt studirt hat, sehr wohl sein malerisches Gefühl, d. h. die Art, wie er von Hause aus die Natur betrachtete. Wer darüber urtheisen will, ob ein Bild von einem Meister sein könne oder nicht, muß mit der Kenntniß seiner Gefühlsweise in diesem Sinne operiren. Und diese Prüfung ergiebt nun in der That, daß jene Bilder nicht von H. dem Bater sein können, wohl aber dem jüngern H. entsprechen. Und dies unterstützt dann jene Inschrift so wesentsich, daß man den Gedanken an eine, bei der Ausstührlichkeit der Inschrift ohnehin kaum glaubliche Forgern nicht aussennen lassen kann."

<sup>3)</sup> Künstler und Kunstwerke. II. S. 125.

<sup>4)</sup> Sic. Ebenba, S. 128.

<sup>5)</sup> Ebenda, S. 246.

# Register.

Abendmahl, gemalt von Holbein bem Bater. I. S. 82. II. S. 455. Von H. Holbein b. 3. I. S. 161—163. S. 233 f. II. S. 198. 395, 442, 443.

Ablaßhandel, von Holbein, Holzschnitt. II.

S. 74. 418

Abt, Ulvich, Maler. I. S. 56. Adam und Eva, Gemälbe von Holbein. I. S. 204. II. S. 394. 442.

Adolf von Ulm, Maler in Augsburg, S. 56. 164.

Abolf ber Schuhmacher, gezeichnet von Solbein. I. G. 131.

Adonia, Zeichnung von Holbein. II. S. 461. Acgiding, Betrus, Holbein burch Erasmus an ihn empfohlen. I. S. 349. 352. II. S. 148 ff. - Sein Porträt von Qu. Maffys 134 ff.

Ahorner, Sammlung, S. Augsburg. B. II. S. 438.

Mitinger, Wolfgang, Priefter in Augsburg. I. S. 42.

Albertina, S. Wien, II. S. 471.

Alcofe, N., abgeb. v. Holbein. II. S. 351. Alciat. I. S. 262.

Algarotti, Graf. I. S. 324. II. S. 452 f. Misop, 3., abgebildet von Holbein. II. S. 350.

Altdorfer, Albrecht, Malereien in Augs-burg. I. S. 31. 126.

Amalie, Pringeffin von Cleve, gez. von Bolbein. II. S. 336. 475.

Amberger, Chriftoph, Maler. II. S. 368 f. 439. 470.

Amerbach, Bafilius, ber Aeltere. I. S. 314. Amerbach, Bafilius, ber Jüngere. 1. S. 162 f. 274. 352. II. S. 7. 443.

Amerbach, Bonifacius. I. S. 261—266. 275. 314. II. S. 12. 146. 197. 201. Gemalt von Holbein. I. 263. II. S. 394. Amerbach, Bruno. I. S. 262.

Amerbach, Johannes, Druder. I. S. 200.

261. II. S. 10.

Amerbach'sche Sammlung. I. S. 265. Amerbach'iches Inventar. I. S. 365—368. Die Holzschnitte II. S. 12.

Amor und Pfinche. Stigge von S. Holbein. I. S. 142.

Anbetung der Könige, von Holbein. I. S. 240. II. S. 456.

Andre, Hieronymus, fiebe Resch.

Andrelinns, Faustus. Brief des Erasmus an ihn. II. S. 160.

Anter, Meister mit bem, II. S. 87. Anna selbbritt von S. Holbein. I. S. 113. 149. II. S. 438.

Anna von Cleve, Gemahlin Beinrichs VIII. II. S. 313. Gemalt von Solbein. 336-342. 456. 467. 474(?) Brief über fie 384

Anshelm, Balerius, Schriftfteller. I. S. 197 f.

Antwerpen, hans von. S. hans.

Apelles, Berläumdung bes, Buchtitel von Amb. Holbein. II. S. 16 ff. 433.

Apiarins, Matthias, Drucker. II. S. 39. 429.

Apokalnpje. S. Offenbarung.

Apotaluptische Reiter, von Holbein, Holzsichnitt. II. S. 47. 431.

Architektonische Entwirfe von Holbein. II. S. 312 f.

Ars Moriendi. II. S. 2. 101.

Arzt, Ulrich, Bürgermeifter, gez. v. Solbein. I. S. 128 f.

Arundel and Surren. Henry Howard Earl of, II. S. 362. Sammlung. I. S. 115. II. S. 170. 219. 229. 255. 292. 302. 321. 345. 478. Familienbild. II. S. 345.

Ufper, Hans, Maler. II. S. 368. Aftronomen, v. Holbein, Holzschnitte. B. II. S. 418.

Andlen, Lady, gemalt von Holbein. II. S. 248. 473. 475.

Auferstehung Christi, von Holbein, Holzschnitte. II. S. 53 f. 418.

Augsburg, an ber Grenze von Mittelalter und Neuzeit, I. S. 29-53. Anfänge ber Malerei. S. 54 f. Urkundliches aus A.: Malerbuch. I. S. 357. Steuerbücher. I. S. 361-364.

Aumale, Herzog von, Sammlung. Siehe Twidenham. II. S. 471.

Avogadro, Banquier. I. S. 324. S. 453.

Anlif, John, Chirurg. II. S. 323. gebilbet von Holbein. 350.

Bacchanal, Holzschnitt, von Holbein. II. S. 26. 425.

Bale, Mr., Sammlung. Siehe London. II. S. 459.

Barbara, die heilige, von Solbein. I. S. 169—172. II. ⊗. 465.

Barbier-Gilde, Londoner, Holbeins Bild für biefelbe. II. S. 349 f. 460.

Baring, Mr. Th., Sammlung. S. London. II. S. 460.

Bartalozzi. Sticht nach Holbein'schen Zeich= nungen. II. S. 171. 474.

Bartolommeo, Fra. I. S. 336.

Basel am Beginn bes 16. Jahrhunderts. 1. S. 191—200. Auszug aus b. Büchern b. Baseler Malerzunft I. S. 371 f. -Aus dem Baseler Rathsarchiv. I. G. 372-376.

Bauernalphabet von Holbein. II. S. 34.

412.

Bauerntang, von Holbein, Wandbild. I. S. 290. Holzschnitte. II. S. 33 f. 427. Bearde, Richard, mit Holbein auf Reisen. II. S. 336.

Bebeling, Druder. II. S. 38. 430. Bed, Jörg, Illuminist. I. S. 139.

Bedford, Herzog von, Sammlung, Siehe Woburn. II. S. 476.

Beham, H. S. 1. S. 215. II. S. 94 (Todesbilder), 371.

Bemmler, Maler. I. S. 357.

Berd, Derick, gemalt von Holbein. II. S. 213. 469.

Bestallung Holbeins. II. S. 327. 377 f. Bild, Beit, Mönch in Augsburg. S. 42.

Bilbersturm in Bafel. II. S. 195-198. Billin, Rupferstecher. I. S. 286, II. S. 478. Bischop, 3. de, Copien nach Holbein. II. S. 220.

Blad, Mr., Entbeder von Holbeins Tefta-

ment. B. II. S. 358.

Blank Nase, Maler in Augsburg. I. S. 55. Bod, Hans, Maler. I. S. 293 f. 305. II. 276.

Bolenn, Anna, Königin. II. S. 195. Ihre Krönung 214 f. Westbecoration Solbeins zu ihrem Einzug 216. 459. Ihre Bild= niffe 266. 459. Ihre Hinrichtung. 269 f. Born, Derich, gemalt von Holbein. 11. S. 209 f. 465. 473.

Borow, Lady, gez. v. Holbein. II. S. 475. Bourbon, Nicolaus, Dichter. II. S. 12. 58 f. 112 f. 242 f. 265. 326. Abgeb. von Holbein 243 f. 419. 475.

Brandon, Charles und Henry, gemalt von Holbein. II. S. 247 f. 380. 473.

Braffent, Sammlung. Siehe Köln, II. S. 458.

Brandt, Sebastian. I. S. 198. Braun, Placidus, Schriftsteller. I. S. 66. Broot. Siehe Cobham.

Browne, John, Maler. II. S. 166. Brunnen des Lebens. Gemälbe von Hans Holbein. I. S. 234-239. II. S. 459. Buccleuch, Duke of, Sammlung. S. Dalfeith Palace, II. S. 451 und London, II. S. 461.

Büchel, Emanuel. I. S. 179 f. II. S. 99. Büchertitel nach Holbeins Erfindung. II. S. 13 f. 41 f. 103. 250-254. 421. 423-429.

Bugenhagen. II. S. 50.

Bullinger, Antistes, Brief Gwalthers an. II. S. 325.

Burdhardt, Antistes. I. S. 302. Burdhardt, J., Schriftsteller. I. S. 251. Biirger, W., Schriftsteller. II. S. 348.

Burgkmair, Sans, ber Aeltere, Maler I. S. 31. 44. 57. 68. 92. 358. Einfluß auf Holbein. I. S. 151 f. - II. 4. 6. 7. 12 f. - Todesbilder 94 f. 104. -Einfluß auf Amberger. II. G. 368.

Burgkmair, Sans, ber Jüngere, Maler. I. S. 57.

Burgkmair, Thoman, Maler. ල. 56 f. 68.

Butte, Dr., Leibarzt Heinrichs VIII. II. S. 243. 323. Abgebilbet von Solbein. II. S. 350 f. 462.

Butts, Lady, abgebildet von Holbein. II. S. 350 f. 462. 475.

Buher, Barthelmh, II. S. 57.

Caledon, Countes of, Sammlung. Tittenhanger, II. S. 470. Capistrano. I. S. 42.

Capito, Wolfgang Fabricius. I. S. 199. Caravaggio, Michelangelo 2c. II. S. 373. Carem, Gir Gawin, abgeb. von Holbein. II. S. 475.

Carem, Sir George, abgeb. von Holbein. II. S. 474.

Carem, Sir Nicholas, abgeb. von Holbein. II. S. 290. 445. 451. 475.

Carew, W. H. Bole, Sammlung. London. II. S. 462.

Caren, Lady, Porträt. S. 266 f. Cafpar zu Rhein, Bischof von Bafel. I. S. 193.

Cellini, Benvenuto. II. S. 314.

Chamber, Dr. John, gemalt von Holbein. II. S. 350. 352 f. 380. 472. 479.

Chamberlaine, Herausgeber ber Holbein= ichen Zeichnungen. II. S. 171. 474.

Charondas von Katanea. Wandbild von Holbein. I. S. 298.

Chatto, Schriftfteller. II. 5. 103. 134. Chefe, Sir John, II. S. 170. Chefeman, Robert, gemalt von Holbein-II. S. 237. 457.

Christine, Herzogin von Mailand. Heinrichs Werbung um fie. II. S. 317. Gemalt von Holbein. 319-325. 437. Briefe über sie. 382 f.

Chrifti Geburt. Gemalt von Holbein. I.

S. 240.

Christus als Mittler, von Holbein, Holz-

schnitt. II. S. 51. 424.

Chriftus bas mahre Licht, von Holbein. Solgidnitt. II. G. 76 f. 417.

Christus als Schmerzensmann, von Holbein. I. S. 239 f. II. S. 299. 394. 444.

Chriftus, totter, von Holbein. I. S. 256 f. II. S. 393. 443.

Christus und der Papst, von Solbein. Zeichnung. II. S. 77. 454.

Chriftus unter ber Areuzeslaft von Holbein, Holzschnitt. II. S. 52 f. 417.

Claufer, Jatob, Maler. I. S. 274.

Clement, Monch zu St. Ulrich, gezeichnet von Solbein. I. G. 137.

Cleopatra, von Solbein. Solgichnitt. II. S. 25. 427.

Cleve, Anna von, Siehe Anna.

Cleve, Joas van, Maler. II. S. 370. 465. Clinton, Edward, gezeichnet von Solbein. II. S. 290. 475.

Clouet, François, gen. Janet. II. S. 285. Seine Arbeiten Solbein zugeschrieben. I. ©. 214. II. ©. 145, 170. 472.

Cobham, William Brook, Lord, gezeichnet von Holbein. II. S. 348. 475.

Cocles, Betrus, Famulus des Erasmus. II. E. 136.

Colet, Decan von S. Baul. II. S. 175.

474. Conon, Johann, Lehrer Amerbachs. II.

S. 262. Cornelius. I. S. 296. II. S. 226. 252.

Berhältniß seiner Friedhofsbilder zu ben Tobtentangen II. G. 81.

Corraggioni, Fresten im Haufe, I. S. 225 f. Correggio. I. S. 241. II. S. 51.

Corrozet, Gilles, Dichter. II. S. 59. 109 f.

Coverdale, Miles, Bibelübersetzung. П. S. 249. Holbeins Titel bazu II. S. 250 f. 421.

Cranach, Lucas. I. S. 223. II. S. 16. 283.

Cranmer, Thomas, Erzbischof. II. S. 245. 343. 347. Sein Ratechismus, illustrirt von Holbein. II. S. 260 f. 416.

Cratander, Buchbrucker. I. S. 200. 313. II. S. 19. 35 f. 38. 431. 436.

Cromburger, Lucas, Maler. I. S. 126. Crombout, II. S. 452.

Cromwell, Richard, Brief über ben Ronig und feinen Gohn. II. G. 333.

Cromwell, Thomas. II. S. 208. 238. 250. 268. Ordnet die Bistitation ber Klöfter an S. 256 f. Will ben Rönig vermählen. II. S. 317 f. 336 f. Wirb Earl of Effer 342. Sturz und Enthaup= tung 343. Abgebildet von Holbein. II. S. 170. 138 f. 462. 470. 473.

Cron, Maler in Augsburg. I. S. 54. Enlemann, Sammlung, S. Hannover. II.

S. 457.

Curio, Balentin, Druder. II. S. 38. 430. Enring Dentatus, Wandbild von Solbein. I. S. 300.

Czartoryski, Sammlung. S. Paris. II. S. 466.

Dancy, Glisabeth, Tochter More's. S. 189. 475.

David, Jakob, Golbschmied zu Baris. I. S. 344—347. 374 f. II. S. 330.

Degen, Stephan, Mönch. I. S. 139.

Delfino, Familie, I. S. 324. II. S. 452. Dennth, Sir Anthonh, Sfizze zur Uhr für. II. S. 311.

Derby, Edward Stanley, Earl of, gez. v. Holbein. II. S. 289. 475.

Dibdin. II. S. 265.

Devoushire, Herzog von, Sammlung. S. Chatsworth. B. II. S. 451 und Hard= wick, S. 458. Didot, Ambroise Firmin. Sammlung. II.

S. 410. Bgl. Paris. II. S. 466.

Dieneder, Jost, Formschneiber. I. S. 44. II. S. 7. 10.

Dig, Hans, Maler. I. S. 178. 294.

Doldischeiden, erfunden von Solbein. II. S. 102. 299-301. 419. 445. 449. 450. 459. 461.

Dorset, Laby, Marchioneß of, abgebilbet bon Solbein. II. G. 286. 475.

Dorifi, S. Turzo.

Donce, Francis, Schriftsteller. II. S. 79. Drächster, Baron von, Sammlung. Siehe Wien. II. S. 472.

Dringenberg, Rector zu Schlettstabt. I. S. 199.

Dürer, Albrecht. Seine Stellung zu Holbein. I. 2, 18. II. S. 131. S. 361—8. In einzelnen Bunkten mit Solbein verglichen. I. S. 169. 218. II. S. 41. 45 f. 52. 54 f. 227. 295 f. Er und Holbein ale Porträtmaler. II. S. 353 f. Nachgeahmt

von Ambrofius Solbein. I. S. 188. Auf Reisen I. S. 231 f. II. S. 152. — Ueber Erasmus. I. S. 269. 273. Porträt bes Erasmus. I. S. 272. Dürers Fran. I. S. 347 f. Seine Thätigkeit für ben Formschnitt. II. S. 7. — Sittenbilder. II. S. 32 f. — Todesbilder. II. 92 f. 125. - Ein Reim Dürers. II. S. 306.

Dud, Anton van, als Porträtmaler mit Holbein verglichen. II. S. 274. 354 f.

Ed, Dr. Johann, I. S. 52. Edward, Bring von Wales (fpater Ebward VI.) Geburt. II. S. 316. Gemalt von Holbein. S. 333 f. 379 f. 444(?) 458. 463. 470. 474. Sein Wappen, Siehe Wales.

Gigner, A., Restaurator Holbein'scher Gesmälbe. I. S. 74. 153. II. S. 443. 470. Clifabeth, die heilige, von H. Holbein. I. S. 169-172. II. S. 465. Zeichnung

I. S. 252. 446.

Elijabeth von Port, gemalt von Solbein.

II. S. 278 f.

486

Elsbeth, Gattin Sans Holbein b. 3. 1. S. 186. 343 f. II. S. 333. Ihr Bildniß S. 468. Bgl. auch: Familienbild.

Elnot, Gir Thomas und Laby, gezeichnet von Solbein. II. S. 187.

Elzheimer, Maler. II. S. 372. Engelberg, Burthard, Baumeister in Augsburg. I. S. 50. 90. Gezeichnet von S.

Holbein. I. S. 130 f.

Engelberg, Sans, Bunftmeifter. I. S. 166. Erasmus von Roterbam. I. S. 199. 260. 262. 266-272. 284. 313 f. 348 f. II. S. 76. Lob der Marrheit, illustrirt von Holbein. I. S. 274 - 284. II. S. 449. Bapftliches Brivileg. II. S. 18. Beziehungen zu Holbein. I. S. 271 f. II. S. 57. 132 bis 150. Aeußerungen über England. II. S. 152 f. 160 f. 164 f. Schilberung More's und feines Baufes. II. S. 174. 176 f. 190. Erhält das Bild ber More'schen Familie. II. S. 188. 193 f. Berläßt Bafel II. S. 195 f. - Reifeschickfal. II. S. 325. Seine Bilbniffe bon Solbein. I. S. 272-274. II. S. 140-144. 146. 379. 392 f. 442 f. 457. 458. 459. 463. 467. 468. 469. 471. Gras: mus im Gehäus, Holzschnitt. 30 f. 200. 422.

Erdfarte von Holbein. Holzschnitt. II.

S. 28. 414.

Erhart, Dominica, Annalen bes Ratharinenflosters. I. S. 65. 165.

End, Hubert van, I. S. 15—19. II. S. 365.

End, Jan van. I. S. 17. II. S. 318. Fabre, Sammlung. - Siehe Laufanne. II. S. 459.

Kallen. A. (?) Gemalt von Solbein. S. 212. 451.

Kamilienbild Holbeins. I. S. 343 f. II. ©. 198 f. 329. 395. 443. 458.

Familienbild More's. S. More.

Fassadengemälde v. Holbein. I. S. 288— 293. II. S. 445. 448. S. 468.

Fechner, G. Th., Schriftsteller. II. S. 446. Fenndt, Leonhard, Maler. I. S. 57.

Ferrari, Gaubenzio, Maler. I. S. 230. Kerreis, R., abgeb. v. Holbein. II. S. 351. Ferreri, Kupferstich nach Holbein. II. S. 143. Feich, Remigius. I. S. 189. 261. 264. 324 f. Aufzeichnungen II. S. 391—396.

Feich, Remigius, Bürgermeifter. I. G. 324.

II. S. 452.

Fiorillo, Schriftfeller. I. S. 113. Fischer, Marx, gez. v. Holbein. I. S. 141. Fisher, John, Bijchof von Nochester. Abgeb. von Holbein. II. S. 181 f. 461. 470. (?) 474. Sein Tob. II. S. 268 f.

Kikwilliam. S. Southampton. Fürster, Ernst, Schriftsteller. I. S. 68. 95. 114. 234. II. S. 481.

Folkestone, Lord, Sammlung. S. Longford Caftle. II. S. 463.

Fournier, Herr Th. I. S. 235. Franck, Hans, Maler. I. 178. II. S. 9. 375 f.

Frand, Hans, Formschneiber. II. S. 9. (Siehe auch Lützelburger).

Frankfurt a. M., Arbeiten für, von Hans Holbein b. B. I. S. 82. II. S. 455 f. Franks, Mr. A. W., Schriftsteller. II. S. 360.

Franz I. von Frankreich, in Holbeins Todes: bilbern. II. S. 115. Seine Portrate angeblich von Holbein. II. S. 144 f.

Freiburg im Breisgan. Wappen und Schutheilige, von Holbein, Holzschnitt. II. S. 29 f. 417.

Freihamer, Thoman, Gläubiger von Sans

Holbein d. B. I. S. 103. Frellon, J. und F., Drucker. II. S. 55. 58. 123.

Fren, Hans, Schwiegervater Alb. Dürers. I. S. 347.

Friedrich III., Kaiser, in Angsburg. I. S. 44.

Friedrich v. Zollern, Bischof von Angs: burg. I. S. 39. 42. 44.

Froben, Johannes, Druder. I. 200. 259 f. 266. II. S. 10. 15. 22. 40. 149. 197. Gemalt v. Holbein. I. S. 259-261. II. S. 144. 379. 393. 444. 457. — Signet. II. S. 38. 435.

Froben, Hieronhmus, Drucker. II. S. 30. Frolich, Hulberich, I. S. 180 f.

Froissart. Urtheil über die Engländer. II. S. 159.

Froschover, Chriftoffel, Druder. II. S. 39. 51. 55. 250. 430.

Fronde, J. A., Schriftsteller. II. S. 163. 181.

Frundberg, Georg, Porträt bes, Holbein zugeschrieben. I. G. 259.

Fruntiers, Copie nach Ban Dud's Familienbild bes Carl of Arundel. II. S. 345. Fuchsjagd von Holbein. Holzschnitt. II. S. 34, 427.

Fürstenberg, Fürst von, Sammlung Siehe Donaueschingen. II. S. 453.

Fugger, Anton, gezeichnet von S. Solbein. I. S. 127.

Fugger, Jatob, ber Reiche. Gezeichnet von 5. Solbein. I. S. 125 f.

Fugger, Raimund, gezeichnet v. S. Holbein. I. S. 127.

Fugger, Ulrich, ber Jüngere, gezeichnet v. \$ Solbein. I. S. 128.

Fugger, Beronika, Hausfran Ulrich Fugger bes Jüngeren, gezeichnet von S. Solbein. I. S. 128.

Gage, Sir John, gezeichnet von Solbein. II. S. 475.

Gardiner. Bischof von Winchester. II. S. 262. 343.

Gaffer, Ulrich. I. S. 45.

Geburtsjahr Holbeins. 1. S. 112-117. II. S. 479 f.

Gebwiler, Rector. I. S. 262.

Gefäße, von Holbein entworfen. II. S. 308-311.

Gengenbach, Bamphilius, Druder. II. S. 27. Geiler von Katsersberg. I. S. 42. 198. II. S. 86.

George, Simon, gemalt von Holbein. S. 242. 455. 475.

Gerhard, Subert, Bilbhauer. I. S. 32. Gericht, Jungftes, von holbein, holzschnitt. II. S. 417.

Gesta Romanorum I. S. 221. 299 f. II. S. 81.

Chirlaudajo, Domenico. I. S. 99.

Gigs, Margarethe, Frau des John Clement, abgebildet von Holbein. II. 189. 475.

Giltlinger, Gumpold, Maler in Augs-burg. I. S. 56.

Glasbilder, Entwürfe für, bon S. Solbein. I. S. 252 f. II. S. 298.

Glareanus, Benricus. I. S. 199.

Gliiderad von Solbein. B. II. S. 213 f. 451. Godsalve, John und Thomas, abgebildet von Holbein. II. S. 184. 454. 475.

Gothit, Suftem und Berfall ber, I. S. 8-10. In ber Runftinduftrie II. G. 296 f. Graf, Ursus, Golbschmied und Zeichner. I. S. 205—212. 285 Holzschnitte. I.

S. 158. 201. II. S. 13. 23. 49. Tobes:

bilber II. S. 93. Gebet bes Berrn (vielleicht noch Solbein?) II. S. 432.

Greffer, Sans, zu St. Ulrich, gezeichnet von Holbein. I. S. 136.

Grien, Hans Balbung, I. S. 242 (Hoch-altar zu Freiburg). S. 342 (Altar im Museum zu Kolmar). Tobesbilber II. S. 94.

Grimm, Herman, Schriftsteller. II. S. 133. 142. 144 f. 147-149. 479-482.

Grifacre, Anna, Braut des John More. Abgeb. von Holbein. II. S. 191. Grnnaens, Schriftsteller, II. S. 27.

Griin, Beinrich zu St. Ulrich, gezeichnet v. 5. Holbein. I. S. 136 f. II. S. 439.

Griin, Schneider, gezeichnet von S. Solbein. I. S. 131.

Gfell, Sammlung. S. Wien. II. S. 472. Gnildford, Sir Henry. Gemalt von Holsbein. II. S. 148. 183. f. 473. 474.

Guildford, Ladu, gemalt von Holbein. II. S. 183.

Gwalther, Rudolf, Brief über Holbein. II. S. 325.

Guffin, Förg, gemalt von Holbein. S. 205-207. 291. 449.

Habitan VI., Bapft. II. S. 42. Hall, Chronik, II. S. 340. Holzschnitt Holzbeins I. S. 264 f. 422.

Sampton Court, Erbauung von, II. S. 157. Sans von Antwerpen, gemalt v. Solbein. II. 207 f. 382. 473. — Pokal für ihn, gez. v. Holbein. II. S. 310. — Im Dienst Anna's von Cleve. II. S. 342. —

Bei Holbeins Testament II. S. 359 f. 396. Sans von Zürich, abgebildet von Holbein. II. S. 209.

Sarman, E., abgeb. v. Holbein. II. S. 350. Hartmann, Maler in Angeburg. I. S. 54. Hanes, Cornelis, Goldschmied. II. S. 245.

Segner, Ulrich, Schriftsteller. I. S. 113. 177. 178. 186. 204. 214 f. 233. 302. H. S. 134.

Beinrich IV. von Lichtenau, Bischof von Augsburg, I. S. 39.

Seinrich VII., König von England. gebilbet von Holbein. II. S. 278 f.

Heinrich VIII., König von England. I. S. 348. II. S. 163 f. Inventar seiner Gemälbe u. s. w. II. S. 166. 321. — Urtheil More's über ihn 175. — Liebe gu Anna Bolenn 195. — Bricht mit dem Papft und heirathet A. Bolenn 214. — Freit Jane Seymour 270. Erhalt einen Sohn und verliert die Bemablin 316. — Neue Werbung 317 f. — Berhältniß zu seinem Sohn 333. -Werbung um Anna von Cleve, 336 f. - Liberalität gegen Holbein 342.

freit Katharine Howard 343. — Läßt fie hinrichten und freit Rath. Par 347. Ab= gebilbet von Holbein II. G. 170. 278-284. 314. 380. 437. 456. 458. 463. 465. — In Holzschnitten 250. 265. 421 f. — Bei Tafel, Zeichnung 294. 461. — Im Bilbe zu Barbershall 349 f.

Seinrich, Pring von Wales, erhalt bie Stahlhofsbilber zum Geschenk. II. S. 219. Henegham, Lady, abgebildet von Holbein.

II. S. 286. 475.

488

Herberger, Th., I. S. 68. Sammlung. Siehe Augsburg. II. S. 439.

Berbster, Sans, Maler, gemalt von Sol= bein. I. S. 204. II. S. 460.

Herenles Galliens, Buchtitel von Ambr. Holbein. II. S. 19. 433.

Berenles und Orphens. Buchtitel von S.

Solbein. II. S. 25. 421. Berlen, Fritz, Maler. I. S. 26 f. 74.

Berlin, Sans, gezeichnet von S. Solbein.

I. S. 130. Beron, Cacilie, Tochter More's, abgebilbet von Holbein. II. S. 171. 190.

Hertenstein'sches Hans, gemalt von Solbein. I. S. 217-224 II. S. 447.

Bervagins, Druder. II. S. 27.

Şeğ, Hieronymus. I. S. 293. 302. 305. Simmel, Bunft zum, Bafel. I. G. 227. 371. Birt. ber gute und ber schlechte, Bolgschnitt, von Holbein. II. S. 261. 420.

Sis-Bensler, E., I. S. 84. 178. 295. 342. 344. II. ©. 12. 52. 303. 326. 329.

359. 442. 443. 447. 449.

Sobbie, Philipp, gezeichnet v. Solbein. II. S. 290. 475. Mit Holbein auf Reisen S. 318. 323 f. —

Sobby, Lady, abgebildet von Holbein. II.

S. 286. 475.

Sofleben, Buchtitel v. Umbr. Solbein. II. S. 16. 18 f. 433.

Sofmaler, Stellung ber, I. S. 271 f. Solbein, Familie, Bortommen bes Ramens in Augsburg und an andern Orten. I.

S. 56. 68. 71. Holbein, Ambrofins, I. S. 58. 117. 143.

188—190. II. S. 392. Holzschnitte I. ©. 201. II. ©. 1. 16—19. 23. 26. 37. 38. 433—436. Todesbilder II. S. 93. 100. 434. — Porträt I. S. 114 f. 120. — Berg. b. Berfe. II. S. 441 f. 464. Holbein, Bruno. I. S. 94. 187. II.

S. 392. Berg. b. Werke. II. S. 450.

Holbein, Elsbeth, Gattin Hans Holbein b. J. G. Glebeth.

Holbein, Felicitas. II. S. 329.

Holbein, Bans, der Aeltere. I. S. 58. 69 f. 72-110. 143. 169. 341. 374. Sein Porträt I. S. 160. 168. II. S. 471. 478 f. — Berzeichniß der Werke. II. S. 438-441. 451. 453. 455 f. 457. 459. 462 f. 464. 465. 466. 469. 470.

Holbein, Bans, ber Jüngere. Sein eignes Porträt. I. S. 94. 114 f. 120. 286. II. ©. 125. 356. 392 f. 477 f.

Holbein, Hans, ber vermeintliche Groß= vater. I. S. 58-70.

Holbein, Ratharina, Tochter Hans Holbeins

b. 3. II. S. 329. Holbein, Küngoldt, Tochter S. Holbeins b.

Jüngern. II. S. 329.

Hölbein, Michel, I. S. 68 70.
— Philipp, Sohn H. Holbein bes Jungern. I. S. 344 f. 374 f. II. S. 329 f. 359.

Holbein, Philipp, Enfel H. Holbein b. J. II. S. 330 f.

Holbein, Sigmund. I. S. 58. 104. 184-187 gezeichnet von S. Holbein b. 3. I. S. 120 f. II. S. 463. Testament I. S. 186 f. 344. 368 f. II. S. 333. 361. Berz. d. Werke: 462(?) 466.

Holford, Sammlung. S. London. II. S. 462. Holl, Elias, Baumeister. I. S. 30 f.

Hollar, Wenzel. (Stiche nach Holbein). I. S. 116. 217. 286. II. S. 170. 183. 208 f. 229. 239. 255 f. 292 f. 302. 304. 308. 356. 433. 444. 463. 467. 471. 472. 474. 478.

Holzschnitte nach hans und Ambrofins Holbein. 1. S. 201. II. S. 1-77. 103-131.235.249 - 254.260 - 265.404 - 436.

Horaz. II. S. 79 f. 127 f.

Horneband, Gerard, Maler. II. S. 167.
— Lucas, Maler. II. S. 167. 246. 282. 323. 385 f.

Horneband, Sufanna, Malerin. II. S. 167.

Hotho. Schriftsteller. II. S. 364.

Houbraten, Stiche nach Holbein. II. S. 341. 456.

Howard, Katharine. II. S. 343. Tob 346 f. Bildniffe 347. 473.

Howard, Henry, S. Surren. Thomas, S. Norfolf.

Huth, Sammlung. S. London. II. S. 462. Hutten, Ulrich von, I. S. 127. 314. II. S. 15. 18. 75. 177. 262.

Sutton, John, Agent in Brüffel. II. S. 317 f. 322. 338. Brief 382 f. Jacobi, Bictor, Schriftsteller. I. S. 330. Jameson, Mrs., Schriftsellerin. 1. S. 330. Jezer, Hans. II. S. 97.

Imhof, Hieronymus, Baumeister. I. S. 166. In der Gaffe, Conrad, hingerichtet zu Bafel. II. S. 201.

Initialen, von S. Holbein, Holzschnitte. II. S. 34 f. 43. 49. 72 f. 103. 127. 411— 416. Bon Ambrofius Holbein. II. S. 436.

Innocenz VIII., Papft. Ablaß für bas Ratharinenklofter. 1. S. 60.

Jörg, Maler in Augsburg. 1. S. 55. Johann, Ernft, Bergog zu Sachsen, Bulich, Cleve und Berg, Reise in England. II. S. 280.

Jones, Inigo. I. S. 302.

Brmi, Oberft Nicolaus, vermählt mit Anna Mener. I. S. 324 f.

3rmi, Rofa, Frau b. Bürgermeisters Fefch. I. S. 324.

Jfelin, E. Dr., I. S. 115. Aufzeichnungen. II. S. 303. 326 f. 329 f. 361. 389 f. Ifelin, Lux, Rathsherr. I. S. 324. II. S. 393.

Julius II., Papft. I. S. 282.

Rager, Matthäus, Maler. I. S. 31.

Raisheim, Altare für, bon S. Solbein bem Bater. I. S. 86 f. 104. II. S. 438. 465. 466. 470.

Raltenhofer, Peter, Maler. I. S. 55. Ramin, entworfen von Holbein. II. S. 313 f.

Rappler Krieg, I. S. 309. II. S. 201. Rarl I., König von England. Sammlung. II. S. 143. 168. 170. 207. 219. 242. 378 - 382

Rarl II. von England. II. S. 277.

Rarl IV., Raifer. 1. S. 35.

Rarl V., Kaifer, gez. v. H. Holbein. I. S. 123. Angeblich gemalt von Holbein. II. S. 392. 437.

Raroline, Rönigin von England (findet bie Holbein'schen Zeichnungen) II. S. 170. Raftner, Georg, Abt zu Raisheim. I.

S. 86. 89.

Katharine, die heilige, Gemalbe von Sans Solbein d. J. I. S. 164. 437. — Katharina's Tob von Hans Holbein b. 3. I. S. 113. 146. II. E. 438, von H. Holbein b. Bater, Zeichnung I. S. 146. II. S. 441. — Katharina's Bermählung, von S. Holbein b. J. I. S. 234-239. II. S. 459.

Katharina von Arragon, Königin von England. II. S. 164. Scheidung 214. Tob 269. Katharinenkloster, Augsburg. I. S. 89 f. Urkundliches I. S. 358—361.

Rebestnfel, Buchtitel, von S. Holbein. II. S. 20 f. 426.

Riechel, Samuel, Reisebeschreibung. II. S. 286 f.

Riemlin, Sans, zu St. Ulrich gezeichnet von 5. Holbein I. S. 138. II. S. 439. Kinderalphabete, Holbeins. II. S. 35 f. 412 f.

Rinderreigen, von Solbein, Solgichnitt. II. S. 34. 425. 427. Zeichnung I. S. 255. Rlauber, hans hug, Maler. I. S. 100. 102. 181. II. S. 125.

Kleberger, Johannes, Raufmann. II. S. 57.

Rleinmeifter, bie Deutschen. II. S. 298. 314. Mlingenthal, Tobtentang. II. S. 89. 91. 99. Kluber. Siehe Rlauber.

Köln, Malerei zu, I. S. 13. Kötz, Malerfamilie in Augsburg. I. S. 54. Kraft, Abam, Grabmal ber Familie Bergensborfer. I. S. 336 f.

Rraker, Nicolaus, Aftronom. Abgebilbet bon Solbein. II. G. 183 f. -S. 245. 323. 467.

Kreug = Auffindung von Sans Holbein (?) 1. S. 215 f. II. S. 464.

Rrengtragung von S. Solbein bem Bater. I. S. 104. 438. (Siehe auch Chriftus unter ber Rreuzeslaft).

Rugler, K., Schriftsteller. I. S. 318. Runftinduftrie, Solbeins Entwürfe für, II. S. 295-315.

Laborde, Comte be, Schriftsteller. II. S. 145. Lais Corinthiaca, siehe Offenburgin.

Lanckoronsti, Graf, Sammlung. Wien. II. S. 473.

Landschaft=Stizzen von Holbein. I. S. 142. Lang, Matthäus. I. S. 43. 48.

Leana vor den Richtern, von Holbein. I. S. 220. 224. II. S. 447.

Le Blon, Runftsammler. I. S. 324. II. S. 393. 452. 465.

Lebzelter, Martin, Bilbhauer. I. S. 304. Leconfield, Lord, Sammlung. Siehe Betworth. II. S. 469.

Leemput, R. van, Maler. II. S. 277 f. Leland, John, Antiquar. II. S. 157. 185. 234 f. 240. 263. Gemalt von Holbein (?) II. S. 236 f. 464.

Leo X., Papft. I. S. 43. 268. 282 f. II. S. 18. 74. 114.

Leontorius, Ronrad, I. S. 261 f. Leron, Buillaume, Druder. II. G. 57. Leuchtenberg, Herzog von, Sammlung.

Siehe Betersburg. II. S. 469. Lewis, F. C., (Stich nach einer Zeichnung Solbeins). II. G. 171.

Lens, S., Maler. II. S. 138.

Lionardo da Binci, I. S. 228—230. Gin= fluß auf Holbein. S. 232 f. 257. 350 f, Mit Holbein verglichen II. S. 354. 361. Holbeins Morrett ihm zugeschrieben. II. S. 293.

Lippi, Fra Filippo. I. S. 336.

Lifter, Laby, abgebilbet von Holbein. II. S. 286. 475.

Lochner, Meister Stephan. I. S. 14 f. Löffert, Buchhalter. I. S. 324. II. S. 452. Lomenitlin, bas, gezeichnet von Solbein. I. ©. 132 f.

London (im 16. Jahrhundert). II. S. 154 f. Loo, Andries be, Sammlung. II. S. 183. 188. 192. 239. 467.

Logfart, Siehe Löffert.

Lucas van Leyden. II. S. 94. 310. Nach= geahmt v. Ambrofius Solbein. II. S. 442. Queian, Bilber zu, von Ambrofius Solbein. II. S. 14 f. Vorstellung vom Tobe

105. 123.

Ancretia's Tod von Holbein. I. S. 220. II. S. 23. 426. 464.

Andwig, Herzog von Baiern, belagert Aug8= burg. I. S. 36.

Andwig, Dauphin von Frankreich. I. S. 192. Litelburger, Bortommen bes Namens. II.

S. 8. 376.

Littelburger, Sans, Formschneiber. II. S. 8—11. 25. 35. 39. 42. 45. 53. 56. **74.** 103. 109. 111. 254. 376. 405. 408. 411. 416. 417. 418. 424. 427. 430. 431. Luini, Bernardino, Maler. I. S. 230.

Luscinius, Othmar, Gelehrter. I. S. 140. Anther. I. S. 270. 312. II. S. 75. 76. — Bibelübersetzung, illustrirt von Solbein. II. S. 41 f.

Luzern, abgebilbet von Holbein. I. S. 217. II. S. 48.

Anon im 16. Jahrhundert. II. S. 57 f. Madonna von S. Holbein b. Aelteren. I.

S. 73. II. S. 466.

Madonna von S. Holbein b. Jüngeren mit ben Maiglöcken. I. S. 153. II. S. 469. Zeichnungen. I. S. 217. Mabonna, schmerzensreiche. I. S. 239. II. S. 299. 394. 444. Madonna von Solothurn. II. S. 470. Madonna bes Birgermeifters Meher. Siehe Meher zum Sasen.

Siamund Madonna bon Holbein. I.

S. 184 f. II. S. 466.

Mailand, Bergogin von. Siehe Christine. Mander, Carel van, Schriftsteller. I. S. 112. 115. 284. 343. 348. II. S. 67. 173. 183 f. 187. 192 f. 218. 239. 246. 280. 284. 295. 321. 349. 356. 358. 478 f.

Mantegna, Anbrea, Einfluß auf Holbein. I. S. 221. 229. 246. II. S. 26. 31.

54. 63. 217. 227.

Manuel, Nicolaus, Maler. I. S. 285. Einfluß auf Holbein. I. S. 212 f. II. S. 368. Als Dichter I. S. 198. II. S. 51. 76 f. II. S. 454. Sein Tobtentang in Bern. II. S. 86. 97 f. 114. 125. Todesbilder 93 f.

Maria, Tochter Heinrichs VIII., später Rönigin. II. G. 257. Gezeichnet von

Solbein (?) 475.

Maria, Tob ber, von H. Holbein b. B. I. S. 79 f. II. S. 439. 440.

Maria Verfündigung von Holbein. 173 f. II. S. 465.

Marienbafilita von S. Holbein bem Bater. I. S. 60—68. 100. II. S. 438.

Marienleben, Altar von H. Holbein b. B. I. S. 74-78. II. S. 438.

Marillac, Frangösischer Gesanbter. Berichte. II. S. 336. 340.

Martin ber Fugger Diener. Gezeichnet b. Holbein. I. S. 128.

Maßmann, Schriftsteller. I. S. 180.

Maffns, Quintin. I. S. 272. 352. II. 150. Bilber bes Erasmus und Aegibius. II. S. 133—142. 147.

Maximilian I., Kaiser. I. S. 43—49. 52.

91, 280. II. 6, 12, 115.

Derfelbe, gezeichnet von H. Holbein. I. S. 121 f. In Holzschnitt II. S. 423.

Man von Büren, Oberft. I. S. 217 f. Mannert, Harry, Maler. Teftamentszenge Solbeins. II. S. 359 f.

Mayor, Mr., Samml. S. London. II. S. 462. Mead, Dr., Sammlung. II. S. 134.

Mechel, Christian van. I. S. 117. 184 f. 188. 261. II. S. 332. 410. 442 f. 446. Medenen, Frael von, Kupferstiche nach H. Holbein b. B. I. S. 75 f. II. S. 438.

Meister E. S., Rupferstecher. I. S. 41. — B. C., Schüler H. Holbeins bes Baters. I. S. 109.

Meister Wilhelm von Köln, Maler. I. S. 14. Melandthon, Philipp. I. S. 270. Gemalt von Holbein. II. S. 211. 458. Theilt eine Neußerung Dürers mit. II. G. 368. Meltinger, Beinrich, Bürgermeifter zu Bafel.

I. S. 341.

Memling, Hans, Maler. I. S. 98 f. Merian, Friedrich, beirathet Holbeins Urenfelin. II. S. 329.

Merian, Topographie. I. S. 33. 315. Metallschnitte nach Holbein. II. G. 10 f. Mentas, Lady, abgebilbet von Holbein. II.

S. 286. 475. Mener, Abelberg, Bürgermeifter von Bafel.

I. ©. 295. 327 f. 344-346.

Mener, Jacob, zum Sasen, Bilrgermeister von Basel. I. S. 294 f. 325—327. Bildniß. II. S. 466; M. und seine Sausfrau, gemalt von Holbein. I. S. 202 f. 392. 442. 445.

Mener'iche Madonna. I. S. 317-338. II.

S. 199. 393. 452 f.

Mener, Jacob, zum Sirichen, Bürgermeifter von Bafel. I. 327. II. S. 202. 327.

Sammlung. Meyer = Bijelmann, Luzern. II. S. 464.

Menrick, Colonel, Sammlung. S. Goberich Court. II. S. 456.

Michelangelo. II. S. 25. 31. 124. 296. Miniaturmalereien bon Holbein.  $\mathfrak{S}$ . 245—248.

Modena, Sammlung bes Herzogs von. II. S. 292.

Mörlin, Conrad, zu St. Ulrich, später Abt. I. S. 41. Gezeichnet von S. Holbein. I. S. 133—135.

Monforde, I., abgebildet von Holbein. II. S. 350.

Montengle, Laby, gezeichnet von Holbein. II. S. 286. 475.

Moor, Antonis, Maler II. S. 370.

More, Mice, Gattin bes Th. More. II. S. 194. 204. Abgebilbet von Holbein. II. S. 190.

More, Johann Clemens, Sohn bes Th. More. II. S. 24. Abgebildet von Holbein. II. S. 190. 475.

More, John, Bater des Th. More. Absgebildet von Holbein. II. 190. 474.

More, Sir Thomas, Brief an Erasmus. I. S. 272. 348. Brief Frobens an ihn. II. S. 15. Seine Utopia. II. S. 22 f. Erasmus empfiehlt ihm Holbein. II. S. 133. 145, senbet ihm sein Bild von Massus. II. S. 135 ff. Sein Urtheil über Englische Sitten. II. S. 162. Holbein in seinem Hause. 173—195. Wird Kanzler 202. Legt sein Amt nieder 204. Tod 268 f. Gemalt von Holbein. II. S. 148. 176 ff. 379. 462. 474 f.

More'sches Familienbild. II. S. 187—194.

445.

Morett, S., abgebilbet von Holbein. II. S. 168. 170. 291—293. 352. 453. Morit, St., Rechnungen über Arbeiten H.

Holbeins b. B. filr, I. S. 103. 364. Mornfin, Sir Richard, Berfe auf ben Prinzen bon Bales. II. S. 334. 458.

Moselen, Mr., Sammlung, Siehe Build-

was Park. II. S. 451.

Mojer, Lucas, Maler. I. S. 19. Miller, Johannes von, I. S. 192. 200.

Mündler, Otto, Kunstgelehrter. II. S. 134.

143. 468. 469. 471.

Miinster, Sebastian, Cosmogravben. II. S. 28 f. 50. 56. 80. Urtheil über Engstand. 159. 164. Gemalt von Amberger. II. S. 369.

Mnfoning. I. S. 275.

nachtmahl. Giebe Abendmahl.

Magler, G. K., Schriftsteller. I. S. 108. 116. 177—183.

Marrheit, Lob der, fiehe Erasmus.

Mell, Sans, gezeichnet von S. Solbein. II.

Niederschönefeld, Altar für, von Hans Holbein bem Bater. I. S. 105. II. S. 438.

Morbert, der heilige. Gemälbe von Hans Holbein (?) I. S. 164. II. S. 449.

Morfolf, Thomas Howard, 3. Herzog von, II. S. 270. 343. Gemalt von Holbein. II. S. 343. 438. 473.

Morfolf, Herzogin von, Sammlung. Siehe Arundel Caftle. II. S. 437.

Morris, Sir Henry. II. S. 269 f.

Morthampton, William Par, Marquis of, abgebilbet von Holbein. II. S. 347. 475.

Northumberland, Herzog von, Sammlung. Siehe Sion House. II. S. 470.

Northwid, Lord, Sammlung. S. Thirles staine House. II. S. 470.

Oberader, Riclaus, Geschützgießer in Augsburg. I. S. 50.

Dberriedt, Sans, I. S. 240 f. 372.

Obunger, Ulrich, Kaufmann. Teftaments= zeuge Holbeins. II. S. 359 f.

Defolampading. I. S. 313. 339. II. S. 41. 198.

Demmel, Georg, II. S. 109.

Offenbarung Johannis, von Holbein. Holzichnitte. II. S. 45 ff. 427.

Offenburgin, angebliche Bilbniffe einer, (Lais und Benus). I. S. 349-353. II. S. 394. 443.

Oliver, Isaac, Copien nach Holbein. II. S. 381.

Dliver, Beter. Copien nach Holbein. II.

Orgelthüren bes Baseler Münsters, von Holbein. I. S. 315—317. 332. II. S. 126. 442. 447.

Orphens, Buchtitel von Solbein. II. S. 25.

Bacher, Michel, Maler. I. S. 109.

Panageienneft, Solzschnitt, von Solbein. II. S. 28. 418.

Bar, Katharina, Gemahlin Heinrichs VIII. 11. S. 347.

Bar, William. S. Northampton.

Barter, Lady, abgebildet von Holbein. II. S. 286. 475.

Barnaß, Zeichnung v. Holbein. II. S. 216.

Barrhasinstafel von Holbein, Holzschnitt.

II. S. 38. 430. Barrie, Thomas, gezeichnet v. Holbein. II. S. 290. 475.

Baffavant, 3. D., Schriftsteller. I. S. 57 ff. 65. 114. 116. 164. 166 II. S. 5. 9. 12. Baffion von H. Holbein d. A. I. S. 83—

88. II. S. 465.

Passion, von H. Holbein b. J. Gemätte. I. S. 243—246. II. 393. 444, Zeichenungen. I. S. 247. 257. II. S. 298. 446. 460.

Baffion, Satirifche, von Holbein. II. S. 255-260.

Batenson, Senry, More's luftiger Rath. Abgeb. von Holbein. II. S. 191.

Patin, Charles, Schriftsteller. I. S. 113. 115. 215 f. 255. 284. 324. 343. II. S. 278. Paulus in der Nifche, von Holbein, Holze

schnitt. II. S. 32. 200. 417.

Banlnebasilika, von H. Holbein t. B. 1. S. 63-68. 92-100. II. S. 438.

Belicanns, Conrad. I. S. 199.

Bembrote, Carl of, Sammlung. II. S. 170. 321. Bgl. auch Wilton. II. S. 473.

Ben, J., abgeb. von Holbein. II. S. 350. Benni, Bartol., Maler. II. S. 166 f. 323. 385 ff.

Perting, Sans, Bruber, gezeichnet von S. Holbein. I. S. 129.

Betri, Adam, Drucker. II. S. 29. 36. 40 ff. 56. 63. 66.

Betri, Johann. I. S. 200.

Betronius, Magnus, abgebildet v. Solbein. · II. S. 348. 456.

Petrus, Kreuzigung bes heil., von S. Sol= bein. I. S. 149. II. S. 438.

Betrus und Paulus, Titelblätter von Solbein. II. S. 41 f. 424. Dogl. aus Eng= lischer Zeit. II. S. 254. 421.

Bentinger, Conr. I. S. 43. 45. 48. II. S. 6. Bfleger, Sans, gezeichnet von S. Solbein. I. S. 129.

Philipp, Erzherzog. Besuch in Augsburg. I. S. 48. 50.

Biro, Roch Heinrichs VIII. II. S. 323. Blendenwurff, Wilhelm, Maler. II. S. 3. Birtheimer, seine Stellung zu Dürer. I. S. 272. 347.

Porbenone, b. 3., Fassabenmalerei in Augsburg. I. S. 31. Bort, Conrad, Maler in Augsburg. I. S. 55.

Porta, Hugo a, Drucker. II. S. 55.

Botter, Paul. II. S. 303. Bonns, John, abgebildet von Holbein. II.

S. 240. 475.

Ponns, Nicholas d. A., abgeb. v. Holbein II. S. 241. 475.

Ponns, b. J., abgebildet von Holbein. II. S. 241. 462. 468. 475.

Ptolemans, Geographia Universalis. II. S. 28. 56.

Quad, Matthis, Schriftsteller. I. S. 112. Quandt, von, Schriftsteller. II. S. 293.

Raffael, Berglichen mit Holbein. I. S. 172. 310. 333. II. S. 126. 227 ff. Als Porträtmaler II. S. 355. Stellung gum Runfthandwerk. II. S. 296.

Manke, L. von, Schriftsteller. II. S. 279. 338. 343.

Ratcliffe, Laby, abgebildet v. Holbein. II. S. 286. 475.

Rathhans, Baseler. I. S. 294. Bilber Holbeins bafelbft. I. G. 293-311. II. S. 200. 392. 444. 446 f.

Ranmer, Friedrich von, I. S. 328. Ranner (nicht Raumer), Gumprecht, gez.

von Holbein. I. S. 124. II. S. 450. Ravenspurger, Stifter eines Bilbes von S. Holbein b. B. I. S. 104.

Rehabeam, Wandbild von Solbein. I. G. 304—310. II. S. 200. 444. 446.

Rehling, Kamilienbild, irrthümlich Solbein beigemeffen. I. G. 176 f.

Rehm, Anton, gemalt v. H. Holben bem Bater. I. S. 108. II. S. 439. 456. Rembraudt. II. S. 372. Reperding, vgl. Reverbino.

Reich, Sieronnmus, Formschueiber. S. 7. 10.

Restnmer, gemalt von Solbein. II. S. 169. 242. 379. 457. 475.

Rethel, Alfred, (unter Solbeins Ginfluff). П. ©. 67. 130.

Reuchlin, I. S. 198.

Reverdino, Giorgio, Rupferstecher. S. 59.

Rennolds, Sir Joshua, Maler. II. S. 70. Rheinthor in Bafel, gemalt v. S. Solbein. II. S. 200.

Rhenanus, Beatus. I. S. 199. 262.

Rich, Gir Richard und Lady, abgebilbet bon Solbein. II. G. 288 f. 475.

Richel, Bernhard, Buchbrucker. I. S. 200. Richmond, Herzog v., Porträt. II. S. 267. 460.

Richmond, Bergogin von, gezeichnet von Solbein. II. S. 267. 474.

Ridgwan, Sammlung. Siehe London. II. S. 462.

Ridler, Bartholomäus. I. S. 60.

Riedler, Barbara. I. S. 91.

Richer, Heinrich, Rathsherr zu Bafel. I. S. 192.

Richl, Schriftsteller. I. S. 29. 32.

Rigardis, die heil., v. Holbein. I. S. 252. II. S. 445.

Robinson, J. C., Sammlung. S. London.

II. S. 462. Röblin, Wilhelm. I. S. 313. II. S. 41. Rochford, Lord. II. S. 269 f.

Rölinger, Dorothea, Ronne zu St. Ulrich. I. S. 61. 65.

Ronfard, Gebicht an Clouet. II. S. 285. Roper, W., Schwiegersohn More's. II. S. 175.

Roper, Margaretba, Tochter More's. II. S. 189 f. 193 ff.

Rofière, Mr. De la, Sammlung. Siebe Paris. II. S. 468.

Rozmital, Baron Leo von, feine Reife nach England. II. S. 153.

Rosen, Rung von ber, gezeichnet von S. Holbein. I. S. 122 f.

Rubens, Beter Paul. I. S. 316. Urtheil über Holbein. II. S. 78 f. Studirt Holbein. II. S. 373.

Numohr, C. Fr. v., Schriftsteller. I. S. 118. 244. II. S. 7. 8. 31. 293. 471.

Ruffel, Gir John. Schilbert Jane Gepmonr. II. G. 285. Abgebilbet von Solbein. S. 289. 474. 476.

Ruffel, Francis, gezeichnet von Holbein. II. 289. 475.

Saarbrud, Bartholomaus. I. S. 255. Salomo und die Königin von Saba. Zeich= nung von Solbein. II. G. 229. 474. Salomon, Bernard, gen. Betit Bernard,

Holzschneiber. II. G. 260.

Samon X., abgebildet von Solbein. S. 351.

Sandrart, Joachim von, Schriftsteller. S. 2. 62 f. 112. 160. 177 f. 243. 284. 286. 348. II. ©. 78 f. 221. 255. 302. 321. 356. 368. 444. 448. 452. 454. 460. 463. 471. 476. 478 f.

Sapidus, Johannes. I. S. 262.

Sapor, Wandbild. S. Holbein. I. S. 391. II. S. 447.

Saul und Samuel, Wandbild von Holbein. 1. S. 304—310. II. S. 200. 446.

Scaevola, Buchtitel, von Holbein. II. S. 14. 23. 426.

Scanelli, Schriftsteller. II. S. 292. Schäfer, Schriftsteller. I. S. 330 f. 334. Schaffner, Martin, Maler. I. S. 110. Scharf, G., Schriftsteller. II. S. 238. 267.

290. 322. 347.

Schedel, Bartmann, Weltchronif. II. 3. Schenkh zum Schenkhenstein, Jörg, gez. v. Holbein. I. G. 124.

Schenffelin, Hans, Maler. I. S. 201. 336. Todesbilder II. S. 93.

Schlegel, Friedrich. I. G. 327.

Schleich, Bans, Maler, gez. v. Solbein. I. S. 132.

Schmid, Frang, Stieffohn Holbeins. S. 344. 347.

Schmudfachen, von Solbein entworfen. II. ©. 303 f.

Schneller, J., Archivar. I. S. 216.

Schonborn, Graf, Sammlung. S. Wien. II. S. 473.

Schönsperzer, Drucker. I. S. 45. Schongauer, Martin, Maler. I. S. 21—28. 342. Einfluß auf Sans Solbein b. B. S. 72. 84 f. 109.

Schott, Johann, Anatomische Abbildungen. II. S. 105.

Schrott, Johannes, Abt zu St. Ulrich, gezeichnet v. S. Holbein. I. S 135 f. 140. Schulmeisterschild, gemalt von Holbein. I.

S. 201 f. H. S. 395. 442.

Schwark, Sans, Steinmetz. Bezeichnet v. Holbein. I. S. 130.

Schwart, G., Schulmeister. Gezeichnet v. Holbein. I. S. 132.

Schwart, Ulrich, Burgermeifter. Epitaph von S. Holbein b. J. I. S. 156-160. II. ©. 439.

Schwarkenstammerin. Gezeichnet von Sans holbein. I. G. 132.

Schweiger, Jörg, angeblich gemalt von Holbein. 1. S. 258.

Sebaftian, St., Altar von S. Solbein b. 3. I. S. 164—175. II. S. 455, 465, 482. Seeschiff. Zeichnung von Holbein. I. S. 353 f. II. S. 456.

Sender, Clemens, Chronist. I. S. 137. Senbold, Schriftsteller. I. S. 112.

Seymour, Edward, Garl of Hertford. Gemalt von Solbein. II. G. 289. 470.

Senmour, S. D., Sammlung. S. London. II. S. 463.

Senmont, Jane, Königin von England. II. S. 270. Abgebilbet von Holbein. II. S. 278. 284 ff. 291. 463. 472. 474. 476. — Potal für Jane Seymour, von Holbein entworfen. II. G. 310 f. 461. 466. Ihr Tob. II. S. 316.

Shatspeare, verglichen mit Solbein. S. 23. 104. 129. — Der "Narr bes Tobes" bei ihm. II. S. 121. — Dr. Butts bei Shaffpeare. II. S. 352.

Sherington, William, gez. v. Holbein. II. S. 290. 475.

Sidingen, Franz von, I. S. 313 f. Sighart, Schriftsteller. I. S. 330.

Signete für Buchdruder, von A. und S. Bolbein. II. S. 37 f. 264. 421. 429 ff. 435 f.

Stiggenbuch von Sans holbein bem Bater.

S. 100 ff. II. S. 441. Stiggenbuch, Augsburger, von S. Solbein bem Jüngern. I. S. 118—144. II. S. 449 f. Stizzenbuch, Englisches. II. S. 302. 448. 460.

Smith, John, Famulus des Erasmus. II. S. 174.

Snecher, Anthony, Waffenschmied. Tefta= mentszeuge Solbeins. II. S. 359 f.

Solimar, Thomas, Brief Bourbon's an ihn. II. S. 245. 265.

Solis, Birgil, Rupferstecher. II. S. 371. Sohmann, Schriftsteller. II. 5. 18. 106. Southampton, William Fitwilliam, Earl

of, II. S. 339 f. Abgebildet v. Holbein. II. S. 289. 474.

Southwell, Sir Richard, abgeb. von Holbein. II. S. 288. 455. 474.

Spencer, Earl of, Sammlung. S. Althorp. B. II. S. 437.

Spiegelrahmen, von Holbein entworfen. II. S. 307. 454.

Springer, A., Schriftsteller. I. S. 24. 87. Stahlhof, der Hanfische, in London. II. S. 155. 204 f. Raufleute vom Stahl: bof, bon Solbein gemalt. 205 - 213. Festbecoration für Anna's Krönung 216 f. Bilder Holbeins in der Gildhalle G. 218.

Staulen, Siehe Derby.

494 Steenwyd, S. v., Maler. II. S. 144. Steichele, Domcapitular. I. S. 66. 71. Stetten, Baul von, Schriftsteller. I. S. 44. 55. 58. 159. 176. II. ©. 330. Stetten, Sammlung. Siehe Augsburg. B. II. S. 439. Stimmer, Tobias. II. S. 372. Stof, Rupferstecher. I. S. 286. Stoß, Beit, Bilbschnitzer. I. S. 130. Souch, Mrs., gez. von holbein. II. S. 475. Strange, Gir Thomas, gez. v. Holbein. II. S. 289. 474. Stuerbout, Dirf, Maler. I. S. 17. Suermond, B., Sammlung. S. Nachen. B. II. S. 437. Suffolt, Charles Brandon, Duke of, II. S. 248. 305. Suffolt, Ratharine, Berzogin von, gez. v. Solbein. II. S. 248. 463. 475. Surrey, Henry Howard, Carl of, II. S. 288. Abgeb. v. Holbein. II. S. 345 f. 474 f. Enrren, Lady, abgebildet von Holbein. II. S. 346. 474. Suff, Andreas, Holbeins Schwiegersohn. II. S. 329. Suff, Christine, Holbeins Urenkelin. II.
S. 329. Suff, Rudolf, Holbeins Entel. II. S. 329. Sylvins, Aeneas (fpater Papft Bius II.) Ueber die Deutschen Städte. I. S. 13. Ueber Bafel. I. S. 195 f.

Symfon, R., abgebildet von Holbein. II. ©. 350.

Tantalus, Buchtitel von Holbein. II. S. 25.

**Tanz, Haus zum,** Malerei von Holbein. I. S. 289—293. II. S. 392. 448. Tanfe Chrifti, Titelblätter von Holbein. II.

©. 43 f. 423 f.

Tarquining und Lucretia, G. Lucretia. Taxis, Franz von, II. S. 152. Gemalt von Solbein. I. S. 156.

Teerlind, Lavinia, Malerin. II. S. 246. Testament, Altes, Holzschnittfolge von Holzbein. II. S. 54-72. 404-406.

Daffelbe. Alphabet von Holbein. II. S. 34. ©. 72 f. 414 f.

Daffelbe bei A. Betri, illuftrirt von Solbein. II. S. 49 f.

Testament Holbeins. II. S. 358 f. 395 f. Testament, Reues. Titelblätter von Solbein. II, S. 41 f. 423 f.

Tertor, Wilhelm. I. S. 133.

Thierfreis, von Holbein, Holgschnitt. II. S. 29. 419.

Thierstudien von Holbein. 1. S. 142. II. S. 302 f. 447. 454.

Thurzo, Graf Georg, ("Dorffi") abgebilbet von Holbein. I. S. 129. II. S. 450. Tiek, Ludwig. I. S. 328.

Tijdplatte, gemalt v. Holbein. 1. S. 215. II. S. 476.

Tizian, I. 151. Als Porträtmaler mit Solbein verglichen. II. G. 354.

Tod des Sünders und des Gerechten von Holbein. Holzschnitt. II. S. 101. 418.

Todesalphabet Holbeins. II. G. 9. 37.

Todesbilder Holbeins. II. S. 9. 103—131. 200. 407-410.

Todtentanz auf der Dolchscheide, von Hol= bein. II. S. 102. 106. 445. 449.

Todtentänze. II. S. 88 ff.

- Die Bafeler. H. S. 89 ff. 99 f. 124.

Tonjola, Schriftsteller. I. S. 304. 307. Toto, Antonio, Maler. II. S. 166 f. 275. 323. 385 ff.

Touszele, Jeanne de, Aebtiffin. II. S. 110. Trechsel, C. u. M., Buchbrucker. II. S. 55. 58. 109.

Trithemins, Johannes, Abt. I. S. 149. Tritonen, von Holbein, Holzschnitte. II. S. 26. 34. 425.

Triumph des Todes, zu Bifa und Clufone. II. S. 83 ff.

Triumphe des Reichthums und der Armuth. von Solbein. II. S. 218. 468. Trupin, Jean, Bildhauer. II. S. 86.

Tichetapürlin, Siehe Zichetapürlin. Tichudi, Schriftsteller. I. S. 192 f.

Tute, Gir Bryan. Gemalt von Holbein. II. S. 94. 185 f. 463. 465.

Tybis, Derich, gemalt von Holbein. S. 212 f. 472.

Tylli, 28., abgebildet von Holbein. S. 351.

Tyndale, William, II. S. 230. 279. Ugo da Carpi, Formschneider. II. S. 9. Uhr, Stizze zu einer, von Holbein. H. S. 311. 461.

Illrich), der heil., von Holbein. I. S. 147 bis 149. H. S. 438.

Ulrichökloster zu Augsburg. 1. S. 133. Mfteri, I. S. 218. 222.

Utenheim, Chriftoph von, Bifchof gu Bafel. I. S. 199.

Utopia, Bilder zur, von Holbein. II. S. 22 f.

174. 414.

Bartomannus, Reisender. II. S. 28. Basari, Schriftsteller. 1. S. 22. 100. II. 8. 9.

Banghan, Gesandter. II. S. 319.

Baur, Lord und Lady, abgebilbet von Hol-bein. II. S. 169. 287. 457. 474 f.

Banzelles, Jean be, Schriftsteller. S. 110 ff. 121. 122.

Belasquez, als Porträtmaler mit Holbein veralichen. II. S. 355.

Benns, fiehe Offenburgin.

Bertue, Stiche nach Holbein. II. S. 277. Aufzeichnungen. H. G. 321.

Better, Beronita, Walburg, Chriftina. 3hr Epitaph von Holbein b. B. I. G. 80 f. II. S. 438. 440.

Birchow, Rub., I. S. 170 f. Bijcher, W., Schriftfeller. I. S. 244. Bolpe, Bincent, Maler. II. S. 166.

Borfterman, L., Rupferstiche nach Holbein. II. S. 143 f. 178. 221. 356. 478 f. Bries, Abrian be, Bilbhauer. I. S. 32.

Bycary, T., abgeb. von Holbein. II. S. 350. Waagen, G. &., Schriftsteller. I. S. 27. 64 f. 156. 162. 164. 169. 177. 214. 241. 261. 273. 318. 328. 332. 344. 347. 352. II. ©. 134. 142. 168. 186. 193. 198. 282. **2**90. 306. 341. 352. 451. 458. 459. 464. 471.

Wagner, Konrad, Mond, aus Ellingen. I.

©. 139.

Wagner, Lienhard, ber Schreiber zu St. Ulrich, gezeichnet von S. Solbein. I. S. 138-140.

Wagner, Beter, Abt zu Thierhaupten, ge= zeichnet von S. Holbein. I. S. 137. 139. Bales, Pring von, Bappen des, von Holsbein. Holzschnitt. II. S. 264. 421.

Walpole, Horace, Schriftsteller. I. S. 113. 115. II. S. 134. 192. 321. 341. 478. Walther, Anna, Priorin des Ratharinen-

flofters. I. S. 90. 93.

Walther, Ulrich, Bürgermeister von Augs= burg. I. S. 57. Sein Botivbild von S. Holbein bem Bater. I. S. 90 ff. II. S. 438.

Warham, William, Erzbischof von Canter= bury. II. G. 132. Gemalt von Solbein. II. S. 148. 180 f. 462. 467. 474. Sein Tob. II. S. 204.

Weber, F., Rupferstecher. I. S. 286. II. S. 443. 445.

Beibermacht, Bilber ber, von A. und H. Solbein. II. S. 26 f. 426. 435. Weigel, R., Sammlung. S. Leipzig. II.

S. 459.

Beingarten, Altar aus, von H. Holbein b. B. I. S. 74 ff. 11. S. 438.

Wenfin, Dan. von, Schriftsteller. II. S. 209. Westminster, Marquis of, Sammlung. Siehe London. II. S. 463.

Weiben, Rogier v. b., Ginfluß auf S. Solbein b. B. I. S. 78. Welfer, Beronica, im Katharinentlofter. I.

©. 68. 92 f. 150. 166.

Wentworth, Gir Thomas, gez. v. Solbein. II. S. 289. 474.

Whitehall, II. S. 157. Holbeins Wandbild für, II. S. 277 ff. 314. 350.

Wimpfeling. I. S. 199.

Wingfield, Charles, gez. von Holbein. II. S. 290. 474.

Wissenburger, Wolfgang, Reformator in Basel. 1. S. 313. II. S. 41.

Wittenbach, Thomas. I. S. 199.

Wohlgemut, Michael, Maler. II. S. 3 Todesbilder II. S. 86. Wolfe, Reinhold, Drucker. 1. S. 263 f. —

Sein Signet S. 264. 421. Wolff, Thomas, Druder. II. 9. 38. 40.

43. 423 f.

Wolfen, Thomas, Cardinal. II. S. 157 f. 164. Sein Sturz. II. S. 201. Woodward, B. B. II. S. 171. Wornum, R. R., Schriftsteller. II. S. 134.

138. 141 f. 444.

Wotton, Nicholas, Gesandter. II. S. 336. 338 f. 384.

Wright, Andrew, Maler. 11. S. 166. 273.

Wriotheslen, Gesandter. II. S. 319. 321. Wurstisen, Schriftseller. I. S. 293. II. S. 197.

Wurth, Jörg, zu St. Ulrich, gez. von H. Holbein. 1. S. 137.

What, Sir Henry, gemalt von Holbein. II. S. 179. 467.

What, Sir Thomas. I. S. 179. 240. 343. Abgebilbet von Holbein. II. S. 233 f. 263. 423. 464 474 f.

Parborough, Herzog von. Sammlung. S. London. II. S. 463.

Zahn, A. v., Schriftsteller. I. S. 317 ff. II. S. 471.

Balentos, Wandbild von Holbein. S. 298 ff.

Zasius, Ulrich, I. S. 199. 262.

Zeitblom, Bartholomaus, Maler. 1. S. 27 f. 109 f.

Zenner, Lucia, Aebtissin. I. S. 105. Zetter, Sammlung. Siehe Solothurn. I. S. 470.

Bichekapiirlin, Anna, Gattin bes Blirgers meisters Meyer. I. S. 203. 326.

Bichefapiirlin, Familie. I. S. 240. Bichefapiirlin, Sieronymus, Prior. S. 241. II. S. 41.

Buchero, Feberigo, Urtheile über Holbein. II. S. 218. 321.

Zwinger, Theodor. I. S. 204. Zwingli, Ulrich. I. S. 327. Ansicht über Bilber. II. S. 198. Sein Tob. II. S. 201.

Berichtiaungen

von Brrthumern, Drudfehlern u. f. w.

Bb. I. S. 55. Die Dede aus bem Augsburger Beberhause bilbet jett einen Blafond im Nationalmuseum zu München.

S. 206 und 207 find verwechfelt.

S. 209. Bon ben angeblich Solbein'iden Lanbsfnechten bei Mechel ift feiner von Urs Graf. Jene find zum Theil nach R. Manuel, zum Theil nach fpateren Meiftern, und nur zwei darunter ohne besondere Treue nach einer Zeichnung Golbeins (Bafel, Museum, S. d. Handz. Nr. 67) copirt.

S. 216. Ueber die irrig Solbein zugeschriebene Rrengabnahme ber Maglin'ichen Samm-

lung vgl. B. II. S. 464, Luzern.

S. 219. Beile 17 von unten lies: Wildenftein.

S. 357. 3. 6 v. oben lies: nit erlebt. 3. 4 v. u. (linfs) lies: Araun. — 3. 9 v. u. (rechts) lies: Famer. S. 358. 3. 26 v. o. (links) lies: Dirnn.

- 3. 24 v. o. (rechts) lies: Maulmiller.

S. 366. 3. 18 v. u. lies: Ausfuehrung Chrifti (besgl. S. 367 3. 16 v. u.)

- 3. 8 v. u. lies: 2 Marienbildt.

- 3. 8 v. u. lies: 2 Colbaten.

- 3. 19 v. u. lies: Sterbende Nunnen.

- 3. 3 v. o. lies: Beueren.

- 3. 7 v. o. lies: Werenfelf.

- 3. 15 v. o. lies: schlechten wed (ftatt "schlechter wend." Also ift auch ber burch biefen Lefefehler entstandene Brrthum G. 254 ju berichtigen.)

B. II. S. 27 3. 11 v. o. lies: Gengenbach.

- S. 231. "Er" in 3. 5 und folgenden der untsar ftilisirten Aumerkung, geht auf den Berfasser (d. h. Woltmann), nicht auf Mr. Wornum.

  3. 326. Ann. Die Deutung der Stelle "Bein am Zapsen kaufsen" ist irrig; dies heißt nur, ben Wein maßweise beim Weinschen holen, während der wohle habendere Bürger ihn Fäfferweise bezog (Berichtigung des herrn Sis-hensler.)

S. 408, 410, Richt burchgangig ift bei ben Monogrammen bie wunschenswerthe Treue erreicht: namentlich bas Zeichen Littelburgers ift jedesmal (auch Tert S. 9) ju groß gerathen.

S. 442. Das Bilbnif Amerbach's von S. Dolbein b. 3. (Rr. 13) ift ausgelaffen. Bez. 1519. Bb. I. S. 263. Reftaurirt von Eigner. Geft. bei Mechel. S. 0,282. B. 0,277.



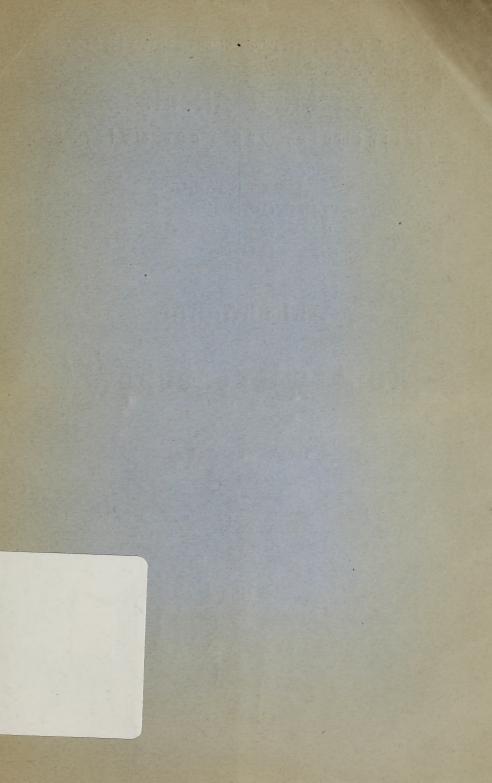

Bei E. A. Scemann in Leipzig erschien und ist durch jede Runft- und Buchhandlung zu beziehen:

# Cysin's Bildniß

# Delgemälde von Hans Holbein

im

Museum zu Berlin.

Nach dem Originale photographirt von Laura Bette.

17 Centimetres foch, 15 Centimetres Breit.

Preis 1 Thaler.

# Jahrbücher

für

# Kunstwissenschaft.

Herausgegeben

von

# Dr. A. von Zahn.

I. Jahrgang. Heft I.

Inhalt. Die Dürerhandschriften im British Museum. Von A. von Zahn. — Zur Schweizer Glasmalerei. Von W. Lübke. — Ucber in Spanien vorhandene Gemälde, Handzeichnungen und Miniaturen. Von G. F. Waagen. — Das Testament des Vincenzo Catena. Von J. A. Crowe und G. F. Cavaleaselle. — Ein Oelgemälde Michel Angelo's; Raphael's Galatea; Holbein's erste Reise nach England. Von Herman Grimm. — Ein Autograph Albrecht Dürer's. Von Oberbaurath Hausmann. — Der Kartenmaler Michel Winterperg zu Nürnberg. Von Jos. Baader. — Bibliographie und Auszüge.

Jährlich erscheinen 4 Hefte à 24 Ngr.

Trud von C. Grumbach in Leipzig.